

Biogr. 568 xx

(Wall)

Seminary Comple

<36628291760018

<36628291760018

Bayer. Staatsbibliothek



Le Borre Kall

# *image* not available



# Leben

be

Ameritanischen Generals

# Johann Kalb

pon

Friedrich Rapp.

Dit Ralb's Bortrait.

In beiner Bruft find beines Schidfals Sterne.

Stuttgart. Cotta' jøger Berlag. 1862. Entered according to Act of Congress in the year Onethousand eighthundred and sixty two by

## Friedrich Kapp

in the Clerks Office of the United States District Court for the Southern District of New-York,

MBLIOTHECA REGLA MOVACENSIS.

# Frang Sigel

bem helben von Carthage und Bea Ridge.



# Lieber Gigel!

3ch widme Dir die folgenden Blätter, weniger dem alten Freunde, mit welchem ich seit 1849 manche schöne Stunde verledte, als dem Ersten und Besten der achtzig taufend Deutschen, welche hier für die bürgerliche Freiheit gegen die Staderei tampfen.

Deine beiben Borganger, Kalb und Steuben, stansen vereinzelt da; sie schlugen sich sogar gegen ihre Landseleute. Du hast fünf Millionen gleichgesinnter Deutscher hinter Dir. Im ersten Kriege der Bereinigten Staaten für Erringung ihrer Unabhängigseit dienten dreißigtausend, von ihren Landesbätern an England verlauste Deutsche gegen die junge Republik. Zeht im zweiten Kriege zur Erhaltung dieser Republik sehen saft dreimal so viel selhstbewußte beutsche Männer ihr Leben für sie ein. Wenn je eine nationale Schuld alänzend gesübnt ward, so geschiebet es von

unferen tapferen Landsleuten unter Deiner Führung! Es find bie beutschen Berbainten, welche ben geschändeten Namen ber heimath in Amerika wieber gu Ehren bringen.

Mogen ihre hiefigen theuer erfauften Erfahrungen recht balb unferm Baterlanbe ju Gute tommen!

Dein

friedrich Rapp.

### Borrebe.

Das Leben bes Generals Ralb, welches ich ber heimath mit einem beutschen Gruße übersende, bilbet bie nothwendige Ergänzung zu dem von mir vor vier Jahren veröffentlichten Leben Friedrich Wilhelms von Steuben. Beide Arbeiten erschöpfen die Aufgabe, deren geschichtliche Behandlung ich mir gestellt hatte: sie weisen den Ginfluß und den Antheil nach, welchen Deutsche Generale auf und bei Begründung der Amerikanischen Unabhängigkeit gehabt haben.

Unser Bolk hat alle Ursache, auf biese Manner stolz zu sein und ihnen wenigstens eine bankbare Erinnerung zu bewahren, benn sie haben selbst unter ben schwierigsten Umftänden die schönsten Gigenschaften seines nationalen Charakters im Auslande zur Anerkennung gebracht und noch im jezigen Kriege Tausenbe unserer hiesigen Landskeute zur soldatischen Tücktigkeit und Tapferkeit begeistert.

Bur Erforichung bon Ralb's Leben reigte mich zuerft

bas geheimnigvolle Salbbuntel, welches bisher über ibn ausgebreitet war. Richt einmal fein Name wurde übereinstimmend geschrieben. Der Gine nennt ibn Ralbe, ber Andere Colbe. ber Dritte Ralb; Bancroft lagt ibn im Elfaß, ber Englische Gefandte Lord Stormond in ber Schweiz geboren merben; fein Geburtsjahr felbit ichmantt amifchen 1717 und 1732: nach biefer Quelle foll er, ebe er nach Amerita tam, in Breugischen, nach jener in Defterreichischen und nach einer britten in Frangofischen Dienften geftanben baben. Frangofen benutten ibn als gebeimen politischen Agenten, bie Amerifaner aber bielten ibn theilweise fur einen Frangöfischen Spion und felbit in ber Geschichte bes Unabbangig= feitsfrieges taucht Ralb nur meteorartig auf, ba er außer ber Schlacht bei Camben, mo er ben Belbentob ftarb, felten ober nie ermabnt wirb. Go ichwantte fein Bilb in romantifder Unbestimmtbeit mifden allen mogliden Ertremen und übte im Gegensat ju bem von mir biographijch bebanbelten Steuben, bei bem Alles bestimmt, regelrecht, echt Breußisch zugeschnitten ift, eine boppelt große Ungiehungs: fraft auf mich aus. 3ch freue mich fagen zu tonnen, bag meine Forschungen balb bas über meinen Belben gelagerte Dunkel gerftreuten, und bag meine Ausbeute eine in jeber Begiebung reiche und befriedigende mar, ja daß meine gange Arbeit fich auf Quellen ftust, bon benen nur bie eine ober andere früher ausnahmsweise befannt gewesen ift.

Dier noch ein Bort über biefe Quellen! Bei einem Besuche, ben ich im Commer 1856 in Bashington machte, wurde ich gufällig mit bem bortigen Abvotaten, herrn John Carroll Brent befannt, ber lange als Unwalt ber Ralb'ichen Familie beren Unspruche beim Kongreffe vertreten batte. 3d perbante seiner Gute bie Abreffe ber Bicomteffe b'Algac. berienigen Entelin Ralb's, welche fich im Befit ber von ibm binterlaffenen Papiere befindet. Auf meine briefliche Anfrage an diefe in Milon la Chapelle, Departement Geine und Dife, wohnende Dame, ob fie mir Ginficht und nothigenfalls Abschrift ber Papiere ihres Großbaters gestatten wolle, erhielt ich ein Schreiben bon Berrn 3. Rachtmann, einem Bolnifden Flüchtling aus ben breißiger Jahren. Diefer herr, feit Jahren eng mit ber Familie b'Algac verbunden, beabfichtigte auf Grund ber ibm bort gur Berfügung gestellten Materialien, felbit ein Leben Ralb's zu ichreiben. Er mar barin bis jum Jahre 1775 vorgeschritten und batte eine Arbeit bergestellt, die fich gang unbedingt an die Miloner Quellen anlebnend, ein weniger fritisches als forgfam gu= fammengeftelltes Bild aus Briefen von und an Ralb ent= Rach einem mehrjährigen Briefwechsel famen wir überein, daß herr Rachtmann mir die Abschriften fammtlicher im Befit ber Ralb'ichen Erben befindlichen Papiere bes Generals, fowie feine eigenen Zusammenftellungen täuflich überließ. 3ch brauche wohl faum ju fagen, bag es mir

ohne diese Papiere, namentlich aber ohne Herrn Nachtmann's fleißig gearbeitete Anfänge unmöglich gewesen sein würde, eine nur einigermaßen auf Bollständigkeit Anspruch machende Biographie Kalb's zu Stande zu bringen.

Ich habe, wo ich mich auf diese Quellen stüße, dieseleben als Manustript- Papiere Kalb's und zwar mit dem Busah Rachtmann, soweit als dieser gearbeitet, und die übrigen von 1776—1780 mit dem Zusah Milon la Chapelle bezeichnet. Die lehteren waren verhältnismäßig unergiedig, weil Kalb in seinen zahlreichen Briefen aus Amerika hauptsächlich von persönlichen und Familienangelegenheiten und nur vorübergehend von den öffentlichen Berhältnissen und militärischen Bewegungen spricht; dagegen dienten sie mit vortrefslich zur nähern Ortse und Zeitbestimmung im Lause meiner Erzählung.

Dem auch in Deutschland gefeierten Ameritanischen Geschichtsschreiber, Herrn George Bancroft, bin ich zu ganz besondern Danke für die Mittheilung sämmtlicher Papiere verpstichtet, welche sich auf Kalb's erste Reise nach Amerita beziehen. Nachdem ich meine Arbeit schon vollendet hatte, siel mir zufällig Thomas Jefferson par Cornelis de Witt, Paris 1861 (3. Auflage) in die Hand, welches Wert (Seite 458—464) auch einen Theil der auf jene Periode bezüglichen Briefe Kalb's enthält. Es will mir fast schienen, als habe Herr de Witt biese Duellen erst nach den Staten

Bancrost's im sechsten und achten Bande seiner Geschichte zusammengestellt. Zebenfalls gebührt das Berdienst ihrer Entbedung und ersten Beröffentlichung dem Ameritanischen historiker, der sie bereits zu Ende der vierziger Zahre in den Pariser Archiven kopirt und mir ihre Benutzung schon im Sommer 1858 gestattet hatte.

Die Beweise über Kalb's Geburt und Herfunst war mein Freund K. L. Aegibi, jest in Hamburg, so gütig mir zu verschassen, und haben mich nächst ihm die Herren Pfarrer Recknagel in Frauenaurach, Ober-Konssistorialrath Dr. Kapp in München und stud. jur. Philipp Feust in Ersaugen in weinen Nachsorschungen auf diesem Gebiete zuvorkommend unterstüßt.

Herr Louis Tribert in Paris verschaffte mir einige höcht werthvolle Daten aus den Alten des dortigen Kriegsministeriums, und herr John Bigelow, Amerikanischer Konsul daselbst, sand, nachdem ich schon längst alle hossinung auf weitere Entbedungen aufgegeben hatte, in den Archiven desselben Ministeriums noch an dreißig Briefe und Dosumente von Kalb, die er so freundlich war, für mich abschreiben zu lassen. Herr Bigelow dei seinem uneigeunützigen Freundschaftsbienste mit jener Zuvorkommenheit und hösslickeit, welche die Französisschen Beamten stets ausgezeichnet hat, hülfreiche Hand.

In New-York und Baltimore fand ich in ben Bibliotheten

der historischen Gesellschaften sehr werthvolle Dokumente. In letterer Stadt lieserten mir die Manustript-Papiere des Generals Gist, sowie andere an den betressenden Stellen namhaft gemachte Altenstüde eine willsommene Ausbeute; in New-Yort sind besonders die Gates'schen Manustript-Papiere sehr reich an Materialien für meine Zwecke und mir von unschäsbarem Werth gewesen. Die Bibliothelare beider Anstalten, herr George D. Moore hierselbst, und herr A. M. Rogers in Baltimore, förderten mit gewohuter Zuvorkommenbeit meine Nachforschungen.

3d fpreche hiermit allen obenerwähnten herren meinen verbindlichsten Dank für die mir bewiesene Freundschaft und Unterstützung aus.

Auch im Bashingtoner Ministerium des Auswärtigen erhielt ich diesmal, vom frühern Staatssetretär L. Caß ohne große Mühe die Erlaudniß, die den General Kalb betressenden Briese und Dobumente abschreiben zu lassen, während man mir unter Herrn B. H. S. Seward einzelne Alten aus den du Coudrapischen Papieren dishalb verweigerte, weil sie nach dem weisen Ermssen des Unterstaatsssserren B. B. Seward, in keiner Beziehung zu Kalb stehen sollten! Der von mir gelieferte Beweis des Gegentheils blied ohne Annwort. Im Ganzen ist die Engherzigkeit, mit welcher die Bashingtoner Revolutionspapiere unter der Lincolnischen Regierung derwaltet werden, dei dem Vergierung derwaltet werden, dei dem Verwahrlosten Bildungss

zustande der betreffenden Unterbramten nach wie vor dieselbe. Die Naivetät dieser Menschen in historischen Dingen steht in unserm Jahrhundert einzig da.

Doch sei bem wie ihm wolle, die hier angesubrten Quellen erschöpfen meine Aufgabe und wersen sogar an vielen Stellen ein neues, und zwar höcht interesantes Licht auf die politischen Beziehungen Frankreichs zu England und ben Bereinigten Staaten (von 1767—1777), sowie auf manche bisher unaufgellarte Notive der damaligen Französsischen Staatsmanner. Kalb nimmt ebensowohl ein politisches wie misstänisches Interesse in Anspruch. Seine Beziehungen zu Choiseul und Broglie, Lasausteu und Bashington sassen einen klaren Bisch in die geheinsten Wertstätten der Geschichte jener Zeit thun und führen den Leser, über den engen Raum einer bloß sobatischen Laufbahn hinaus, mitten in das berwickles Getriebe der aroßen Bolisis.

Wenn überhaupt tas Leben jedes Menschen ein mehr oder weniger treuer Spiegel der Zeitgeschichte ist, welche ja eben nur durch tas vereinigte Wirlen ihrer bentenden und handelnden Geister gestaltet wird, so ist Kalb ganz besonders ein echter Sohn tes achtzehnten Zahrhunderts, ta er, aus den untersten Kreisen der Gesellschaft hervorgehend und durch eigene Kraft zu ihren Hoben emportlimmend, rasilos und bewußt den Inhalt seiner Zeit herausarbeiten hilft, die sich auch in seinem Leben mit ihren verzerrten und ihren eblen

Bügen, mit ihrem kleinlichen politischen Jammer und ihren ftolgen republikanischen Ibealen, mit ihrer feigen Unterordnung unter verjährte Borurtheile und ihrem titanenartigen Anstürmen gegen alte Sahungen so treu und unverfälscht wiederspiegelt.

Rew: Port, 6 Mansfielb Blace, 1. Mai 1862.

Friedrich Kapp.

### Erftes Rapitel.

Rall's Gertommen und Geburt. — Er tritt in Französliche Diemie und nimmt ben Wed an. — Bervogsründe balür. — Andhauungen bed vorigen Jahrbunderts über Etanbeduntershieber. — Ralb Lieutenant im Reziment Löwendat.

— Rall's Ferthjäge im Flandern und bem Elisk. — Seine Ausbildung in der beften Kriegsholde jener Beit. — Aufs biet Jauptmann, Regimentsdehlund und Officier die detail. — Seine Garnflonen im Frieden. — Seine Klüdern und Dienstieflungen. — Raptinationen der fremden Regimenter. — Ralb's Jian zu einer Landung im England und Gerchichung einer Marinefinanteie. —
Ralb beingt in Berfalited nicht durch. — Er geht nach Cambrah zurück und weibe 1756 Major.

Es ift nicht, wie bisher irrthumlich angenommen wurde, das folge Chlos eines Deutschen Reichsfreiheren, sondern die bescheiden hütte eines Frantischen Bauern, von welcher ausgehend der helb dieser Lebensbeschreibung, einem Namen die Unstreblichkeit eroberte.

Johann Kalb wurde am 29. Juni 1721 in Hüttendorf gesteren, einem damals Martgrässig vom 2000 der Premisieren fieter Premisieren, sieter Vermisieren febt aber jum Auprissen Landsprisse Erlangen und jur Psierrei Fransenaurad gehörigen Dorfe. Sein Bater Johann Leonhard Kalb war der Sohn von Haus Kalfe, Banerswann zu Leinburg bei Alton wird wir dem Kirchenbuche von Fransenaurad als "Bewohner und Bauer zu Hütendorft" aufgeführt. Er beirathete am 24. April 1715 Margaresthe, früher verehelichte und verwitwete Paz zu Süttendorft, geborene Seiz von Eissendon, und erzeugte mit ibr, außer dem Dbengenannten, u. A. noch zwei Söhne, deren allester Georg, geboren am 15. November 1718, später als Bauer zu Stadeln dei Jürth starfe, und deren jüngster Andreas, geboren am 17. Januar 1727, das älterliche Gut zu Hüttendorf übernahm.

Johann Kalb nun verlebte seine Kinderjahre im väterlichen Hause und erhielt den ersten Unterricht in der Schule zu Kriegenbronn. Varaus wurde er Kellner und ging als solcher, taum sechsen Jahre alt, in die Fremde. 1 Bon hier an sehlt für lange Jahre jede Rachricht über ihn. Er muß aber bald darauf nach Frankreich und unter die Soldaten gegangen sehn, denn gegen Ende das Jahres 1743 taucht der ehemalige Bauerniumge Hans Kalb zuerft als Jean de Koll der der Beinelment Löwendal wieder auf, 2 Wie er ins Ausland gerieth und voie er sich hier seinen Weg danke, ist mir nicht gelungen zu ermitteln; wird auch wohl bei dem Mangel an irgend einer zu- verlässigen Quelle schwer aufzultären sein.

Im gangen vorigen Jahrhundert ift mehr als zu irgend einer andern Beit die Grenge gwifden Abenteurer und Gelb febr ichmal, ig oft taum mertlich gesogen, und bas Leben manches fpater berühmt gewordenen Mannes zeigt uns baufig beibe Seiten in wirrem Durdeinander ober in rafder Folge. Ralb ideint burd bie Ungunft ber Berhaltniffe in feiner Jugend in die Babn bes Abenteurers geschleudert ju fenn, obgleich feine feste und gefunde Ratur gar nicht auf ein Singusftreben in bie unbegrenzte Weite angelegt mar. Co flar es nun auch ift, bag er fich ju feinem beffern Fortfomnien ben Abel beilegte und fo nabe ber Schluft liegt, baf er ber Musgeichnung por bem Teinde feine Beforberung verbaufte, fo wenig läßt sich bagegen die Frage beantworten, wie und wo er sich die Formen des gefelligen Bertehrs und feine miffenfcaftliche Bilbung erwarb, um die von ihm eingenommene Stellung zu behaupten. Bare er in ein von Frangofifden Offizieren befehligtes Regiment getreten, fo lage bie Unnahme nabe, bag bie Unbefanntichaft bes Offiziertores mit ben Deutschen Berbaltniffen ibm bie Durchführung feiner Rolle leicht gemacht batte. Run aber begegnen wir ihm in einem Deutschen, von Frantreid unterhaltenen Regimente, bas fast ausschließlich Deutsche Abelige gu Offigieren batte, ihn alfo in tagliche Berührung mit Mannern brachte, welche ben beimifden Abel genau fannten und möglicherweise berfelben Proving angehörten

ober mit ben bort anfäffigen Ctanbesgenoffen verwandt ober be-

Ralb's Annahme eines ibm rechtlich nicht gebührenben Titels bat an fich nichts Befrembenbes, wenn man bebenft, bag in feiner Armee jener Beit ein Burgerlicher auf Beforberung gum Offigiere Anspruch batte und baf foggr in Frankreich nur wenige Sabre por bem Ausbruche ber Revolution (1781) bas Monopol ber Offiziereftellen auf Melige von minbeftene vier Abnen beidrantt murbe. 3 Ueberhaupt bilbete ausschlieflich ber Mel bie gute Befellicaft jener Beit. Friedrich ber Große ging befanutlich fogar foweit, daß er ibm ein boberes Chrgefühl und eine tiefere Ginficht in bas Rriegsmefen und in bie Staatsgeschafte beimaß, und bag er nur ausnahmsweife Burgerliche ju boben Stellen beforberte. Diefe wieber fühlten bie Burudfebung nicht allein nicht, fonbern nahmen fie als ein natürliches, fich aans von felbft perftebenbes Berhaltniß auf. Der berühmte Gottinger Rechtslehrer Butter, ein Beitgenoffe Ralb's, rechnete ce fich jur gang befonderen Chre an, wenn bei feinem Babeaufenthalte in Pormont ein Graf ober Baron böflich mit ibm fprach ober ibn gar einer laugeren Unterredung murbigte. Es ift binlanglich befannt, wie geschmeichelt fich Goethe fühlte, wenn in Rarlebad ein beliebiger unbebeutenber Bring vertraulich mit ihm verfehrte, wie er benn auch in feinem Tagebuch gewiffenhaft bemertte, bag ber Surft von Reuß, ein ber Radwelt nur burch biefe Ermabnung befannt geworbener Mann, ibm ftets "ein freundlicher und gnabiger Berr" gemefen. Diefe aus hundert anderen berausgegriffenen Beifviele beweifen, welchen Rauber ber blog außerliche Rimbus bes Abels felbft auf bie bervorragenbften Manner jener Beit ausubte. Unbererfeite glich bie bobere Gefellfchaft bes achtzehnten Jahrhunderts biefe Ungerechtigkeit baburch wieber aus, bag fie Jeben, ber fich bie Formen und ben Titel eines Abeligen aneignete, entgegentomment ale folden gelten ließ, obne fich viel um feinen Stammbaum ju fummern, namentlich in Frantreich, wo fie fich ber abgeschmadten Stanbesvorurtheile bereits gu ichamen anfing. Daber bie große Dlaffe von Abenteurern im vorigen Jahrhundert, von Meniden, welche sich Jutritt in die höheren Kreise gu verschaffen wußten und von ibr auch gebulbet, ja oft selbst verbätichelt, aber auch beim ersten besten Unlag rudsichtstos wieder beseitigt wurden.

Ralb ergriff also wie hundert Andere vor und nach ihm, 3. B. nenerdingd Et. Arnaud und Verfigut, das richtige Mittel, um sich aus dem engen begrenzten Kreise seiner Gertunft in eine höbere gesellichaftliche Stellung emporzuschwingen. Im Licht mitde genug benrtheilt werden. Der Ande und ehen und das janses-partout, welches ihm das Thor zu seinem Fortsommen öffrate, die unerfässiche Basis, von welcher aus er sich geltend machen fonnte. Etwas ünehr Bedentlichseiten von seiner Seite — und die Welt wäre wielleicht um einen biedern Unner ender, aber um einen helden ärmer geworden!

Doch sey bem, wie ism wolle, wir hoben es sortan mit bem geschichtlichen Kalle, bem Baron von Ralb zu thun. Das am 1. September 1743 vom Grafen Löwendol errichtete Regiment, bei welchem wir ihn also gegen Ende besselben Jahres als Lieutenan sinder, fant damaer in Idanbern und hatte Theil an den glämerhen, wenn in ibren Solgen auch unfruchstarne Giegen, welche die Französischen Wasselm unter dem Marschall von Sachien bort gegen die Vereinigten Engländer, holdender und Desterreicher errichten.

Ter österreichige Erbiolgefrieg, melder bisher auf Teutichland beschräutt gewesen war, nahm gerade in jenen Jahren große enropäisse dimensionen an. Frankreich nämlich, seiner alten, Desterreich seindlichen Positit getren, und seit 1740 nur als Bunbesgenosse des Aufsirten Albert von Bayern an dem Kampse gegen Maria Tepersia betheiligt, ertsärte 1744 England und Desterreich birett dem Krieg. Um die Engländer aus den Niederlanden zu vertreisen, räckt Eudwig XV, selbs in Flandern ein, erössinete den Feldzug mit der Belagerung von Menin, welches sich nach furzem Wiederlande dem Franzossen ergab und schritt dann zur Belagerung von Ivern und Kurnes, welche gleichfalls bald genommen Das Regiment Lowendal nabm an biefen brei Belagerungen einen bervorragenden Antbeil. Als aber bie Defterreicher mit einer bedeutenben Beeresmacht in's Elfaft einfielen befolof Ludwig, jur Unterftutung bes Maricalle Coiann, felbit 40,000 Mann Kerntruppen feiner fiegreichen Urmee and Manbern an ben Rhein gu fubren. Der Ronig wurde inbeffen in Det gefabrlich frant. Die Frangofen, ftatt ben Reind energiich angugreifen, um ibn über, wenn nicht in ben Rhein zu treiben, pergettelten ibre Rrafte in aufreibenben Mariden, fruchtlofen Operationen und fleinen Gefechten. Dabin gebort u. A. ber glangenbe Angriff auf bas Dorf Augenheim, bei welchem fich and bas Regiment Löwenbal gang befonders bervortbat. Die Frangofen nabmen es am 23. Auguft 1744 nach einem erbitterten Wiberftanbe Geitens ber öfterreichiichen Grenabiere und Ungarn, ließen aber bem Pringen von Lothringen Beit, auf die Radricht vom Ginfalle Friedrich's II. in Bobmen unangefochten über ben Rbein gurudgugeben und burch Schwaben und die Oberpfals nach Brag gu mariciren. Die Grangofen, ftatt ben Beind gn verfolgen, begungten fich mit ber Eroberung bes Breisgan's und beidiloffen im Rovember 1744 ben Feldzug mit ber Ginnahme von Freiburg, vor welchen fie allein gwölftaufend Mann verloren. Auch ju biefer Belagerung murte bas Regiment Löwenbal mit verwandt, fo bak alfo Ralb im Laufe eines einzigen Sabres nicht weniger als vier Belagerungen und ein erbittertes Gefecht mitgemacht batte.

In folgenden Jahre 1745, fieß jein Regiment wieder zur Armee des Marjdalls von Cadfien in den Niederlanden. In der Schlacht von Fontenop am 11. Mai 1745 gehörte es zu der vonEwendbal feldt defelbigten Rejerve und holf in Folge biefes hanvlächlich durch die Zapierteit der freuden Regimenter herbeigrährten Gieges, Gentt, Dudenarde, Ekende und Riemport einnehmen. Ueberhampt gibt es mit Kusnahme der Schlacht von Lafeld und Kanney fann ein enthjeldendes Greigniß, dei volchem sich das Regiment Sowenhal in biefen Fechsjägen nicht ausgezichnet hötzt.

So war es im Jahre 1746 bei der Eroberung von Hin und Namur thätig. Im Jahre 1747 nahm es au der Einnahme von Celufe inde Cas de Gand, sowie der noch berühmtern Einnahme von Bergen op Joom Theil, welche seinem Inhaber den Französischen Warschallflad einbrachte; 1748 endlich beschole es mit der Belagerung und Eroberung von Mahricht den seigen Feldung des Krieges, dessen bereich und hernahmen der Arabeit der Bender im Kachner Freihen burch Deranisabe aller in den Riederlanden gewonnenn Sortbeile ertauften.

Es war ein Glud fur Ralb, bag er fich in ber Coule bes Maricalls von Cachien in ber Rriegsfunft beranbilben tounte. bes größten Gelbherrn, ben Europa in ber gwifden bem Bringen Eugen und Friedrich bem Großen liegenden Beriode aufzuweisen bat und ben biefer fogar als "Profeffor aller europaifden Generale" bewunderte. Aber auch Lowendal war ein General, ber ben bebeutenbsten Beerführern jener Beit ebenburtig an bie Ceite tritt und befonders in dem Reftungefriege feines Bleichen fucht. Ralb nahm mabrend bes Krieges in ben Nieberlanden eine zu untergeordnete Stellung ein, als bag fein Rame in ben Berichten jener Beit befonders erwähnt ware; indeffen beweifen feine gum Theil noch erbaltenen Papiere, bag er icon bamals ein fleifiger und ftreb: famer Offizier mar, ber jeben freien Augenblid auf feine Ausbilbung verwandte und neben ben neueren Eprachen besonders bie bobere Mathematit in ihrer Anwendung auf die Belagerungstunft und die innere Organisation ber verschiebenen Beeresförper ftubirte. Unter biefen Uniftanden fonnte es nicht feblen, bag er bie Augen feines Borgefetten auf fich gog und nicht allein mit verantwortliden Stellungen betraut, fondern auch ichnell beforbert wurde, 3m Jahre 1747 ward er jum! Sauptmann und Regimentsabjutauten ernaunt und jugleich mit ben Dienstleiftungen eines "officier de détail" beauftragt.

Diefer dem Französischen Geere bes vorigen Jahrhunderts ausschließlich angehörende Offizier vereinigte in seiner Berson die Pflichten eines Berwalters und Richters des Regiments. Sein Auge

hatte alle Angelegenheiten desselben zu überwachen, von den kleinsten Einzelbeiten des täglichen Dienstes an, dis auf die wichtigsten Fragen der Täsiplin und Rechtsprechung. Der Deerst gab dem Regiment seinen Namen und vertrat es nach Aussen, der officiele de détail hob es durch seine Kenntnisse und Einsche im deherrichte es im Jannern. Denn er sübrte den Briesverschel mit dem tommandirenden General und dem Kriegsminister, gab Nechenschaft von der Lage seiner Leute, zeigte deren Bedürfnisse an, prüste und legte die Kapitulationen der Soldaten auß, schützte deren Rechte nach Deben hin, beantragte Etrasen und Belohnungen, furz war saftisch der Oberft des Regiments.

Diefe für einen fo jungen Offizier ehrenvolle, aber auch bochft verantwortliche Stellung fonnte nur ein umfichtiger, energifder und gemiffenbafter Dann gut ausfüllen. Ralb batte fie beinabe mabrend ter gangen Dauer bes Friedens inne, welcher bem Musbruche bes fiebenjahrigen Rriege vorausging. Gein Regiment garnifonirte bamals in Bialsburg und Cambran. Unfer Selb war nicht allein bemübt, die Bflichten feines Amtes treu zu erfüllen, fonbern er fucte auch, fo viel er tonnte, bestehende Digbrauche abgufchaffen und Einbeit und humanitat in die oft graufam und ftets fich wiberfprechenbe Rechtsfprechung feines eigenen, wie aller fremben Regimenter zu bringen. Die zu verschiedenen Beiten mit benfelben abgeschloffenent Rapitulationen bilbeten in ber Frangofischen Armee . einen Ausnahmezuftand voller Biberfpruche und 3meifel. Diefe Regimenter waren als geichloffene Rorporationen ein Staat im Staate und natürlich febr eiferfüchtig auf Bahrung ihrer "wohlerworbenen Rechte." Bas in bem einen Regiment als Gefet galt, wurde in bem andern als Berbrechen bestraft. Denn jebe Ravitulation war ein fur fich bestebenber Bertrag mit bem Konige von Franfreich einerfeits und ben fremben Colbaten anbererfeits. Diefe verfauften ihre Dienfte um ben Breis möglichft gunftiger Bedingungen und besonderer Bortheile, Die jener, je nachdem die Beit ober bie Noth ihn brangte, freigebig ober fparlich bewilligte. Daber tam es, baß bie Ginrichtungen faft bei jebem fremben

Regimente andere waren, und bag bie Kriegsgrtifel oft in Wiberipruch mit ber Disziplin bes übrigen Beeres gerietben. Rugleich entstanden trot ober vielmehr wegen ber zu genauen Borichriften über Disziplin, Baffen , Uniformirung , Berpflegung und Beftrafung ber Golbaten im Rrieg und in Frieden febr baufig Bebenfen und 3weifel, beren Befeitignug bem Rriegsminifter auf vorberigen unmittelbaren Bericht bes "officier de détail" oblag. Ralb widmete fich biefem Theile feiner Aufgabe nut großem Gifer und fuchte fich über ftreitige Bunfte entweber burd Aufragen bei feinen Rollegen in ben anderen freniden Regimentern Gewißbeit zu verschaffen, ober er waubte fich in wichtigen Fragen an ben Rriegsminifter felbft. Co batte - um ein Beifpiel ans vielen beranszugreifen - ein Ariegogericht feines Regimento einen Deferteur jum Tobe verurtheilt, ber, nachdem er un Austande feine Uniformftnde verfauft batte, nach Frankreich gurudgefehrt war und bier wieder ergriffen wurde. Gine Minoritat ber Richter bagegen wollte ben Berbrecher bloß Spiegruthen laufen laffen, weil nur ber im Auslande eingefangene Deferteur bas Leben verwirft babe. Ralb legte am 20. Auguft 1361 ben Thatbestand bem Rriegeminister, Grafen b'Argenfon vor, welcher fich am 21. September auf Grund ber Regimentsorbonnaugen fur bie milbere Anficht aussprach.

Die den fremden Regimentern in ihren eigenen Angelegenderin zustlehende Nichtsprechung artete sehr bänsig in die nuwerträglichken Wissbrände aus. In Ermangelung eines regelmäßigen Versahrens, besonders in Bolizeiangelegenheiten, war der Angeschulbigte oft der graussmigen Willfir beschändter Richter Preis gegeben. Ralb suchte biefe Urberstände, do viel an ihm lag, abzustlellen und setzt sich, um die Einheit der Rechtsprechung zu erzielen, mit den officiers de detail sämmtlicher übrigen Deutschen Regimenter in Verschinung. So bestand 3. B. dei den meisten von ihmen die Verschrift, das dieseuigen öfficultische Urinen, welche innerhold der Rassennen betroffen wurden, der ausschließlichen Verschulbung durch den Edersten, unt deuen Gewöhnlich ließ diese sieser sie von denselben Selbaten, mit deuen sie ertadyt worden waren,

öffentlich ausheitischen. Zu einer derartigen Etrasbolltredung verwendet zu werden, widerstrechte dem Etgrefühl der Soldaten, die ihre Abneigung, sich über Nacht aus Liebbadern zu Gentern nachen zu lassen, oft in Atten offenen Ungehorfauns Luft machten, so dag einst im Jahre 1748 in Nancy dei Grenadiere wegen einer derartigen Weberfehlichtett gehängt werden mußten. Wenn Kalb auch nicht mit seinen Bemisbungen für völlige Abschaffung dieser nichten Etras burchbrang, so seine Etras burch, daß auch bei seinen Regimente die Bestrafung nicht mehr von dessen auch der bollzogen zu werden braudete. \*

Doch nicht allein in biefen bebeutenberen, nein felbft in ben' icheinbar untergeordnetften Fragen bes Dienftes feben wir Kalb Die Intereffen ber ibm anvertrauten Leute mit Beidid und Gifer mabrnebmen. Balb bestreitet man ibm bie ber Deutschen Infanterie in einer Rapitulation vom 1. Dai 1733 bewilligten fünfzehn Betten per Bataillon: Ralb jebod erbalt vom Kriegeminifter Recht gegen ben Rriegstommiffar. Dann wieber erwirft er eine Entideibung, welche bie gwifchen ben Blatmajoren und Regimentsmajoren ber Garnifonen obidwebenben Edwierigfeiten ebnet und beftimmt. wer von ihnen beim Tobe eines Regimentsoffiziers ein Recht auf beffen Degen baben folle. Endlich aber verlangt er bie Auslieferung ber Deferteure, bie von einem Frangofifden Regimente angenommen find, und fest bie Feitstellung ber Regeln burd, nach welchen ein Solbat fein Regiment wechfeln fann, ohne fich ber Defertion foulbig ju machen. Uebrigens vernachläffigte Ralb über bem fleinen Dienfte nicht bie wiffenicaftliche Ceite feines Berufes und folgte mit aufmertfament Auge ben politifchen Berwidelungen jener Beit, welche ben balbigen Wieberausbruch bes Rrieges gwijden England und Franfreich in Ausficht ftellten. Als Die ericopften Gegner im Jahre 1748 ben Machner Frieden ichloffen, maren bie Bedingungen abiidtlich fo unbestimmt gebalten und bie beiberfeitigen Ansprüche auf gewiffe Ameritanifche Befitungen fo unentichieben gelaffen, bag. fich bie Reinbfeligfeiten bei ber erften Gelegenbeit erneuern nußten, Co ftanben beibe Nationen mabrend ber gangen Zeit von 1748 bis

1756 beobackend und rüftend einander mehr auf dem Ariegs als auf dem Friedensstüße gegenüber. Noch ebe man an den liebensährigen Krieg dachte, kam es 1754, zwischen dem Englischen und Branzöfischen Besahungen in Canada, am Obio und Missispis zu blutigen Reibungen und Gefechen, dei welchen die Engländer den Kürzern zogen. Der Ausdruck eines Kriegs schlen ieht unvermeiblich, wenn zwischen beiden Mächten auch erst zu Ansang des Jahres 1756 der sörmliche Veruck ertlätzt wurde. Auch Kalb sah ihn berannahen und theilte, obgleich ein geborener Deutscher, den hab ber Franzosen gegen die Engländer.

Bon ber Ungulanglichkeit ber Bertbeibigungemittel überzeugt, über welche Franfreich jur Gee gebot, legte er gegen Enbe 1754, als die Nachrichten von den erften Berwickelungen in Amerika Franfreich erreichten, bem Marineminifter Dachault einen Blan jur Errichtung eines fremben "Marine-Infanterie"-Regiments bor, welches bauptfachlich ju ploblichen Landungen an ben Ruften Englands und feiner Rolonien ausgebildet werden follte. Bor einer Frangofifden Landung auf ibrer Infel ichwebten icon bamale, wie bente noch, die Englander in bestandiger Angft und thorichtem Schreden. Als im Jabre 1744 ber Daricall von Cachien in Gemeinschaft mit bem Ecottifden Bratenbenten in Dunfirden Un: ftalten gur Ginichiffung eines Frangofifden Beeres nach England machte, um burd biefe Diverfion bie Englander gur Burudgiebung ibrer Truppen aus Alandern ju gwingen, hatten diese Borbereis tungen und Drobungen fur die Frangofen alle Bortbeile einer wirklichen Landung. Es icheint, daß biefer Erfolg bes Marichalls von Cachien in Ralb ben erften Gebanten an feinen Blan bervorgerufen bat. Wie national Frangofifch er gebacht und wie populär eine berartige Landung und Ruftenverheerung Englands fowohl im damaligen als gegenwärtigen Frankreich war und ftets fenn wird, haben die einander folgenden toniglichen, republifanischen und faiferlichen Regierungen feitbem bei verschiebenen Belegenheiten bewiesen. Raum zwei Jahre, nachdem Ralb's Borichlag berworfen worden, beabsichtete ber Marichall Belleisle, Argenjon's Nachfolger

als Kriegeminifter, auf platten Sabrzeugen eine Landung in England au perfuden und wurde in feinem abenteuerlichen Rlane pon ben angefebenften Berfonen bei Sofe, namentlich bem gebeimnifevollen Grafen Ct. Germain, unterftust. 3m Jahre 1759 mußte Choifeul Solland gur Reutralität gu bewegen und Schweben für ein Bundniß ju gewinnen, um besto ficherer in England landen und in London felbst bem verhaften Reinde ben Frieden biftiren ju fonnen. Indeffen wurde feine Motte in der Bap von Quiberon fampfunfahig gemacht und somit ber mit ungeheuren Rraftanftrengungen verfucte Blan vereitelt. Gleich einer gebeiligten Ueberlieferung tauchten biefe Entwurfe ftets wieber auf, fo oft ein Rrieg mit England ausgebrochen war ober wenigstens neue Berwidelungen mit bem alten Feinde brobten. Ludwig XVI. bereitete einen abnliden Rug vor. Unter bem Direftorium wurde mehrere Jahre bindurch au bemielben Rwede eine gange Rlotte von Kanonenbooten im Ranal unterhalten. Napoleon I. versuchte befanntlich von feinem Lager in Boulogne aus vergeblich eine Landung in England und bas bas empire mare nicht ber getreue Affe bes erften Raiferreichs. wenn nicht feine Chauving, fo oft es ber Bolitif ibres Sauptmanns entfpricht, mit ibren Cabeln nach London wiesen und eine Demuthigung Englands in England verlangten. Doch boren wir Ralb felbit feine Anfichten über bie Schwächung ber bamaligen Englifden Dacht entwideln! 5

"Die Ausseheung eines Regiments fremder Seefoldaten," sogt er in seiner Denkschift, "würde dem König einen unbestreitbaren Bortseil verschaffen. Dieses aus 800 bis 1200 Wann bestehene Corps müßte zu Lande an den Küsten, in den Kolonien und auf der Flotte dienen, und, aus Deutschen, Danen, Schweden, Engländern und den Bewohnern der Seeprovinzen, der Allem aber aus Jrländern restrutist werden. Zedermann weiß, doß die letzteren die besten Matrosen und Seefondaten der Englischen Marine sind; zugleich aber sind sie Könischen Landen der Englischen Marine sind; zugleich aber sind sie Könische Katholiten. In Folge ihres Juströmens zu den Jahren des zu errichtenden Regiments würde es uns aber vielleicht möglich werden, einen großen Theil unferer

Rolonien mit ihnen gu bevolfern. Judem wir fie in biefer Beife verwendeten, fonnten wir und einer großen Augahl von Irlandern versichern, fobald wir irgend etwas gegen bie Seemacht ober bie Rolonien und Brovinsen Englande unternehmen wollten, und uns burch fie zugleich fichere Runde von allen gegen uns gerichteten englifden Blanen vericonien. Denn alle Welt feunt ben Saft swifden Irlandern und Englaudern. Bene bienten biefen bisber aus feinem andern Grunde, als weil fie fonft nirgend etwas Befferes fauben. Es ift auffallend, bak man in Franfreich bis jest noch nie au einen berartigen Plan gedacht bat. Welchen Bortbeil wurde nicht ber Staat ans einem abuliden Rorps zu einer Reit gezogen baben, wo ber Konig 16,000 Irlander in feinen Dienften batte! Ceit vierundiedzig Jahren batte Fraufreich feine treuere Colbaten, Die bei allen Belegenheiten mehr Gifer und Tuchtigleit gezeigt hatten. Allein, man murbe viel beffer getban baben, fie jur Gee ftatt ju Laud ju verwenden, ba fie bort mehr ale bier gu Saufe find."

Nachden Ralb die mit feinem Borichlage verbundenen Bortheile auseinandergeseth batte, ichlug er dem Minister die Berwenbung des zu errichtenden Regiments vor.

"Man sollte, suhr er sort, einzelne Röcheilungen besselschen den Dewisdung schieden und Ein Neusschieftland rekutiren, do diese Kolonie sost ausschließtich von katholischen Gegländern und geschießtich von katholischen Gegländern und Jefandern bewohnt ist. Turch diese Maßregel würden wir aus jenem Theil Amerita's alle uns interessitenden Nachrichten erhalten. Andere Absheilungen könnten mit Erfolg in Wartlingue, Guadelowe und Warie galaute verwendet werden, indem dies Inseln durch den dort Jahr ein Jahr aus vorherrschenden Oftwind alle anderen bortigen Französsischen und Englischen Vestigunget besperischen Krit würden also von der aus Berdodes, Austigau aub die übrigen, einen bedeutenden Handel treibenden Englischen Anstillen innerhalb vieruntzigunzig Erunden erreichen könnten. Derfelde Bortheil erstitt für das Kap Français, den besten hafen in jenem, dem König gebörenden Theile der Anstel Zam Zominga, wechte

unter bem Bünde von Jamaica, der wichtighten Englischen Bestung in Amerika, liegt. Eine dort ausgestellte flarte Abtbeilung des zu errichtenden Regiments könnte, von einschießen und ergebenen Offizieren befehligt, und über die Stärfe der Engländer, über ibre Tidspositionen, ibre schwocken Puntte, und endlich über die Mittel, sie dort zu überraschen, genaue und ausführliche Nachricht geben."

"Damit aber bas Regiment bie Dienfte thue, welche man mit Recht von ibm erwarten taun, muß man es bei Beiten ausheben und ausbilden. Dan barf aber bei folden, burd eine lange Disgiplin geschulten Coldaten auf unbedingten Gehorfam bei jebem Unternehmen rechnen, mabreud man fich obne Renntuig bes Lanbes und ber Gulfequellen bes Feindes bem Schicffal ausfest, meldes bie vom Bergog von Autin in ben Jahren 1740 und 1741 befehligte Flotte traf. Gein Angriff auf Jamaica ichlug wegen aanglicher Untenntnig bes Landes febl. Satte er Colbaten, wie bie von mir vorgeschlagenen gebabt, fo wurde er binlänglich barüber unterrichtet gewesen fein, baß bie Englander nicht ben gebnten Theil ber von ibm vorausgesetten Truppen batten. Bubem ift allbefanut, baf bie Englander bas Fort Et. Louis auf Can Domingo nur wegen ber Feigbeit feiner Bertheibiger erobern fonnten; fie würden es aber nie genommen baben, wenn es von einer gut bisziplinirten, meinem Borichlag entsprechenben Mannichaft vertbeibigt worben mare."

Ralb ichloß feine Dentschrift mit bem Antrage, die Offiziersitellen des zu errichtenden Regiments mit dem Lacholischen Boel von England und Irland zu beisen, da dies Wahrrogel besonders ben jüngeren Söhnen solcher Familien willsommen senn, und die Jahl der dem Dienste und dem Interesse Frankreichs ergebenen Untertsonen bedeutend vermörern werden

Dieser Plan war mit zwei Anhängen versehen, welche bie technische Seite die dem Minister zur Entscheidung vorgesegten Fragen erschöpiten. Der erste dieser Anhänge handelt von der Zusammenschung des Regiments und seinem Bestand, von der Löhnung, Bewaffnung und Disziplin; ber zweite bagegen gab bie Umriffe eines Kapitulationsplanes, welcher bie Rechte und Pflichten bes Korps regelte.

Ralb's Arbeit ist hier in ihren wesentlichen Einzelseiten wiedergegeben, weil sie die politische Einsicht und mituarische Bildung
bes jungen Offiziers in das rechte Licht stellt. Er geht in offener
und überzeugendere Sprache gerade auf sein ziele los, und fordert
bessen Bertvirtlichung nicht als surchtsamer Schweichser, der seinen
persönlichen Bortheil durchguseben bosst, sonder als ein von dem
Werthe seiner Sache überzeugter Mann, der sämmtliche Kräfte
seines Wooptivoatersandes gegen dessen bestämtlichten Feind nupdar
machen völlt.

Uebrigens verhehlte sich Kalb keinen Augenblick die ihm entgegentretenden Schwierigkeiten. Er sah sehr gut ein, daß der untergerordnete militärische Rang, den er in der militärischen Hierarchie einnahm, der Durchsehung seines Planes hindernd in den Weg treten mußte, jumal dosselbe die so wichtigen Fragen der auslänbischen Politist, der Finanzen und der Vertseidigung der Kolonien in sein Vereich zog. Sanz abgesehen aber von diesem politischen Bedenten, drohte Kalb die Interessen der von diesem politischen welche fremde Regimenter im Dienste Frankreichs besehligten, und biese in Irland, Deutschland und in den Küssenprovingen rekrutiren müsten.

Bahrend ber König mit seinen Maitressen Millionen nuşlos vergaubete und Deret und Solduten strässig vernachtässigte, muşte ber Martineninister, um nur ben übernommenen Bestand zu erhalten, selbst in den nothwendigsten Dingen sparen, so daß er schwerlich in eine Kusgade willigte, beren Dringsickseit von anderen übertrossen wurde, und beren Rühlickseit eben nur im Kriege selbst erprobt werden sonnte.

Trog alledem wogte Kalb den Bersuch und versocht ihn mit Eiser und Geschiel. Er verband sich zu dem Ende mit einem altern Offizier, dem Odrisslieutenant Riell, Wajor dom Regimente Dillon, der sich die Oberstenskelle bei dem neu zu errichtenden Korps

vorbehielt, mabrend Ralb ber erfte Dajor beffelben werben follte. Um guvorderft bem Biderfpruch ber Oberften bie Spige gu brechen und bie Rurcht vor feiner Concurreng ju befeitigen, fuchte er gu beweifen. baß bas neue Regiment, ftatt ben alten bie Refruten ju nebmen, beren fo viel berangieben merbe, baf ce eine reichliche Retrutenquelle fur alle in Frangofifden Dienften ftebenben fremben Regimenter eröffnen werbe. Ralb fand jeboch balb aus, bag co febr fdwer, wenn nicht unmöglich mar, im Bege bes brieflichen Berfebre beim Minifter burchzubringen. Er nabm befibalb Urlaub und fam Anfangs Ranuar 1755 von Cambray nach Baris, mo er fich bei bem Marine: und Kriegeminifter fomobl, ale beren Unterbeamten Gebor vericaffte. Mußer ibnen aber fucte er auch bie einflufreichften Berfonen bes Berfailler Sofes für feinen Plau au intereffiren. Der Groffiegelbewahrer nabm ibn mit gang befonberm Bohlwollen auf und ermuthigte ibn gur energischen Berfolgung ber gethanen Schritte. Ginen Augenblid ließ fich Alles aut an und verfprach glangenden Erfolg; indeffen gog ber Marineminifter, von beffen Beiftand Alles abbing, Die Cache in Die Lange, herr von Machault überbaufte ben Urbeber bes Blanes gwar mit Lobeserhebungen, verichob jedoch beffen genauere Brufung von einer Boche gur andern. Ramentlich maren es bie Englifden Oberften, welche gegen Ralb intriquirten. Gein Freund Riell bagegen, melder mit großerer Lebenberfahrung eine genauere Renutnik ber Soffreise verband, rieth bem unermudlichen Ralb. einzelne bei ber Marquife v. Pompadour angefebene Sofleute baburch gu bestechen, bak er ihren Gunftlingen und Angeborigen bie einträglichften Bermaltungoftellen im neuen Regimente verfpreche, ben erften Cefretar bes Marineministeriums, be la Borte, aber baburd für fich ju gewinnen, bag er bie Roften bes ju errichtenben Regi= ments auf ein Minimum berabbrude. Diefe ibm jugemuthete Boflingerolle wiberftrebte Ralb's ebrlicher und offener Ratur. Er erwiberte feinem Freunde, daß er ein öffentliches Jutereffe verfechte und außer ber Befriedigung feines militarifchen Chrgeiges feine perfoulice Bortbeile fuche, baf er fich alfo auch nicht zu ber ibm

24

zugemutheten Rolle eines schmeichelnden Bittstellers erniedrigen tonne. Er gab beshalb im Rai 1755 die weitere Berjolgung seines Planes auf, und reiste unverrichteter Dinge, doch mit Bahrung seiner Chre, gegen Witte des Wonats nach seiner Garnison Cambran jurrild, wo er bald darauf (1756) zum Major im Reziment Cowendal aufrückte.

## 3weites Kapitel.

Der siebenjährige Krieg. — Eletlung ber Quatforn Dfligirer in ber Franglifchen Arme. — Gefchjeftigher Mücklich all be begliftige Entmeldung Deutsfelande. — Frankrieße imponiernbe Zietlung in Europa. — Frende Ngeimenter in Jeanstoffichen Teinften. — Jahl ber Deutsfehren Negimenter in Frankrießen Teinften. — Jahl ber Deutsfehr Negimenter bei Krieger. — Bethalf und Krieger. — Bethalf bei Beitren. — Die Französische Krieger. — Bethalf und Krieger. — Bestalt bei Beitren. — Den neue Obergeneral will fin zum Zächsischen Stallberes berichen. — Bestalt bei Gerbentein der Süblensthal. — Rabl in der Beitreau um Frankriet um Michten
Er unterftüt verschierne berzesliche und abelige Familien in ibern Entschalber gemaßanhrichen an die Französischen bei Grünzischen bei Grünzischen der Beitreichten berzeichten der Beitrichten ber Grünzischen der Grünzische Grünzischen der Grünzische Grünzische Grünzischen der Grünzische Grünzischen der Grünzische Grünzische Grünzischen auch Grünzische Grünzische Grünzischen der Grünzischen der Grünzischen der Grünzischen der Grünzische Grünzischen der Grün

Der siebenjährige Arieg, in welchen wir ben Major Ralb nummehr zu begleiten haben, fällt natürlich nur so weit in den Areis nutjerer Erzählung, als der Antheil unseres helden in den verschie benen Bedsügen reicht.

Es ist aus personlichen und sachlichen Gründen keine beneidenswerthe Lage, in welcher wir ihn wahrend diese gangen Zeitraums simden. Denn einnal traf die schwachvolle und unglickliche Arnazössische Kriegsstührung jeden einzelnen Offizier, so tapfer und trücktig er selbst auch sehn moche, und konnte wenig Freudigstit für seinen Beutigen in ihm aufkommen lassen. Danu aber war es sür einen Deutschen teine besonderte Gere, daß er seinen Naterlande als Feind in jenen Ariege gegenüber stand, das uach mehr als hundertsährigen nationalen Riederlagen zuerst wieder das Eelbsbewußtein des Boltes erweckt und beies von Reuen in die angleigenden Vahren des politischen und gestigten Fortschrittes lenkte.

So tief Ralb ben ersten biefer llebestände empfand, fo wenig konnte ibn, im Einstang mit bem Geifte feiner Zeit, ber lettere berühren, und so wenig tonnen wir ibn, wie wir zu seiner Entschulbigung bingusigen mussen, für biefe seine Stellung im Französischen heere verantwortlich machen.

Um bas Dienstfuchen Deutscher in Frankreich richtig gu berfteben, muffen wir uns por Allem bie jammerliche Lage unferes Bolfes von ber Mitte bes fiebengebnten bis gur Mitte bes acht= gebnten Sabrbunberts vergegenwärtigen. Deutschlaud mar an ber Reformation beinabe verblutet, indem es die Autonomie des Geiftes nicht zugleich zum Brincip feines ftaatliden und gefellschaftlichen Lebens ju machen vermocht hatte; feine nationale Rraft war burch ben breifigjabrigen Rrieg gebrochen. Der Beftphalifche Friebe befiegelte feine Obnmacht und erklarte fie baburch fur vermauent, baß er bie thatfachliche Converanität ber ebemaligen Reichspafallen rechtlich anerkannte. Die vom Raifer unabbangig geworbenen fleinen Gurften fuchten bie Starte und ben Cout, ben fie in fich felbit nicht fanden, im Auslande, vor Allem in Franfreich, welches fich, um Deutschland ju ichwächen, jum Beschüter Deutscher Freiheit (Gurftenfreiheit) aufwarf, und feit jener Beit ber Schieberichter Europa's murbe. Es lag in ber natürliden Entwidlung ber Dinge, bağ Ludwig's XIV. centralifirender Defpotismus von bem engbergigen, fläglichen und roben Deutschen Jammerpringen angftlich nachgeafft murbe. Baris und Berfailles murben bie Borbilber, beren allmächtiger Ginfluß balb bis ins innerfte Berg von Deutsch: land brang; Frangofifche Unfitte und Regierungofunft maren balb bas einzige Band, welches bie fonft auf einander eiferfüchtigen Landesväter in brüderlicher Ginbeit umfchlang. Diefelben Deutschen Gurften, welche ju Saufe fo maflos ftolg in Rangftreitigfeiten und Bebauptung ihrer Scheinsouveranitat waren, frochen vor Ludwig XIV. und feinem Rachfolger im Staube, ließen fich ihre Schande baar, oft in ungebeuren Summen begablen, ja unterord: ueten fich freiwillig bem unbedeutenbiten Frangofischen Ebelmanne. Ein hervorragendes, teineswegs vereinzelt baftebendes Beifpiel biefer

Art liefert das Berhältniß des Aurfürften Karl Albert von Bapern, ipäteren Kaisers Karl VII. jum Herzog Belleisle, den er als den Schöpfer seines Glüdes, als den herrn seines Schickals verehrte.

Gelbft nach bem ichmählichen Musgange bes fiebenjährigen Rrieges brangten fich bie Deutschen Bringen in ben Frangofischen Dienft, und ließen ihren Gurftenftols babeim. "Alle Deutsche Gurften, Couverans in ihrem Lande, fagt Cegur in feinen Couvenirs, wurden in Baris von ben Frangofischen Stelleuten als ibres Bleichen behandelt. Dan fannte gar feinen Unterfchied gwifden bem Bringen Mar von Zweibruden, fpatern Konig von Babern, und ben Frangolifchen Gelleuten, welche nit ihm bienten, ober in Gefellichaft gufammen waren." Es galt ihre Ehre und ihre Erifteng als Offigiere, wenn biefe Reichsfürsten bem armften abeligen Bluderitter ben Zweifampf verweigerten. Wie gern ber Frango: fifche Abel, mit bem Duell gleich bei ber Sant, fich an ben bochfürftlichen Rameraben rieb, und nach ihrem Blute Ribel empfand, und wie biefe mehr ale einmal wegen ihrer Berghaftigfeit in zweifel: haften Ruf geriethen, lebren lange Erzählungen Cegur's aus ben fiebengiger Jahren. 6

Dem Berfailler System kam das Bolt natürlich nur als Gegenfiand des Seelens und Cladratimeilenschaften in Betracht. Der
absolute Wille des Fürsten war das höchte Geleh, die bei bekedene
und gestaltende Kraft des Staates; er sehte sich in jouweränem
Unverstand über die natürlichen Bedingungen nationaler Berhältnisse
siuweg, untergrub mit seiner engberzigen und furzsichtigen Bolitit
das ösonomische Gedeisen des Bolses und ertannte seine Bolse
verschiedenscheiten, seine Grenzen und seine Geses außer seinem Ich
an. Rur ein Unterschied, und zuar ein riesig großer, herrichte
wischen bent dautaligen Französsichen und Deutschen Despotismus.
Jener war, weil Französsich gedacht und durchgesührt, national,
originell, gefürchtet und groß, beser dageen, weil er im Widerbruch zum Zeutschen Gestie kand, der in Widerbruch zum Zeutschen Gestie kand, der in Widerbruch zum Zeutschen Gestie kand, der im Widerbruch zum Zeutschen Gestie kand, der im Widerbruch zum Zeutschen Gestie kand, der inter im Widerbruch zum Zeutschen Gestie kand, der im Widerbruch zum Zeutschen Gestie kand, der

Rechten der der der der der

Rechten der der der der

Rechten der der der der

Rechten der der

Rechten der der

Rechten der

Rechte

Wie die Herren, so waren natürlich auch die Diener und vor Allem der Abel. Hatte er noch unter Hutten und Sidingen seine richtige Stellung als Borfampfer ber nationalen Intereffen gegen bie machiende fürftliche Gemalt erfannt, fo mar es eine ber traurigften, aber jugleich nothwendigften Folgen ber Musbilbung bes fürftlichen Absolutismus, bag ber Abel feine naturgemäße Bebeutung als freier Grundbefiter verlor und jum Sofabel erniebrigt wurde. Rriechend und bedientenhaft nach Oben, übermuthig und junterbaft nach Unten, mar er nichts mehr als ein Schmarobergewächs im Staatsforper, und im gunftigften Salle ein willenlofes Wertzeug in den Banben ber Staatsgewalt. Auch fur ibn war Paris die Conne, um welche bie Erbe fich brebte; auch er mar nichts als ber gebantenlofe Affe Frangofifder Gitten und Manieren, ber geiftlofe Berächter beimifder Anschauungen und Ruftanbe. Es galt als ein großes Glud, in Baris und Berfailles gewesen gu fenn, und nichts wurde mehr beneidet, als die Ebre, bem Ronig von Frankreich bienen ju burfen. Da bie ibm in ber Beimath als Monopol vorbehaltenen Offizierstellen und Sofdargen für bie Berforgung feiner fast gabllofen Glieber nicht ausreichten, fo fucte ber Abel ber Kleinstaaten im Civil- und Militarbienfte bes Auslandes Ebre und Anfeben, Rubm und Gelb ju gewinnen. In Wirflichfeit batte ber Abel fein Baterland mehr, er betrachtete ce als ein Borurtheil ber "Ranaille." Der befannte Graf Bonneval, ein Menich ohne Sitte und Scham, ber alles, mas einen Mann von Chre giert, mit Guken trat, und, nachdem er in Frangofischen und Raiferlichen Dienften gestanben, als Renegat und Türtifcher Bafcha ftarb, fprach nicht bloß im eigenen Ramen, fonbern verrieth bie eigentliche Denkungsart bes Abels, porguglich bes Deutschen jener Zeit, wenn er bem Bringen Gugen von Cavopen fich gleich: fam entschuldigend ichrieb, er feb "weit entfernt von jener Liebe jum Baterlande, welcher bas gemeine Bolt fich bingugeben pflege."

Für die Deutschen Abeligen nur war vor Allem Frankreich bas erseinte Ziel, wonach die Ehrgeizigsten unter ihnen stredten. So seben wir benn während des gangen vorigen Jahrhunderts junge Kürsten, Grasen und Freiherren aus dem Neiche in den Diensten der Französischen Könige. Diese hatten in ihrer Armee mehrere Teutische Regimenter, velde zum Theil in ihren Teutischen Provingen ausgehoben, zum Theil aus zehorenen Deutischen refruitit, nub immer von Teutischen Offizieren befehligt wurden. Unter den in Französlischen Teinsten flehenden fremden Aruppen, deren Jahl sich im Jahre 1748 auf 52,315 belief, waren nicht weniger als neunzehn Deutische Bataillone mit 525 Offizieren und 17,604 Mann, und drei Kavallerieregimenter mit 78 Offizieren und 1440 Mann, ganz abgesehen von den breizehn Schweizerregimenteren, welche 806 Offiziere und 17,940 Mann hatten, und Tausende von Deutische meter sich zählen. Noch im Jahre 1776, also gegen Ende beier Periode, betrug die Jahl der im Französlischen Golde sehenden Deutischen acht Infanterieregimenter mit 448 Offizieren und 12,032 Mann, sowie drei Kavallerieregimenter mit 96 Offizieren und 2520 Mann.

Es war biefe Unterhaltung frember Regimenter eine von Franfreich wohlberechnete, feinen Ginfluß im Muslande verftartenbe Bolitif. "Wie fich die fremben Regimenter fonft auch zu frangofifiren ftrebten - fagt Eugene Rieffe - fie wurden ftets in ihrer Muttersprache fommanbirt. Gelbft im Frieden bebielt man einen größeren Effettivbestand bei, als bei ben Frangofischen Regimentern, eines Theils wegen ber Schwierigkeiten, welche ihre Refrutirung beim Musbruch eines Krieges verurfachen, andern Theils wegen ber Rothwenbigkeit, tuchtige Colbaten, Die fonft von einer andern Macht angeworben fenn wurden, unter ber Fahne zu halten. Auch war ihr Sold hober. Biele biefer Corps geborten entweber ben Bringen ober auswärtigen großen Berren, bie man ein Intereffe hatte, an Frankreich ju feffeln. 3m Uebrigen waren biefe fremben Truppen berfelben Organisation und Disgiplin mit ben Frangofischen Regimentern unterworfen. Im Allgemeinen thaten fie gang ausgezeichnete Dienfte, weil ber Corpsgeift ftart in ihnen entwidelt war, weil die alten Soldaten in ihnen febr gablreich vertreten waren, und weil die Offiziere im Regimente geboren wurden und ftarben. Gie waren übrigens ber Gegenstand ber beständigen Corgfalt ber berrichenben Gewalt, welche in ihnen eine ihrer zuverläffigften Stühen sand, denn sie bildeten immer eine bedeutende Macht in der Armee. Der König und die Prinzen von Geblüte ließen sie bäusig Newu passiren, um sich in direkte Beziehung zu dem Obersten zu sehen, denen diese Befuch enatürlich sehr angenehm waren. Wenn diese Paraden kattjanden, gab man jedem der Prinzen eine kleine Karte, welche die sinen umverständlichen Commando's und Mandver enthielt; die Prinzen aber verdargen diese Karte sorgstättig in der Santo oder unter dem Sattel."

Bur Beit von Ralb's Mugent ftant biefes Dienftsuchen Deuticher in Frankreich in gang besonderer Blutbe, weil ein Deutscher, ber Maridall von Cachien, als Generaliffimus an ber Spite ber Frangofifden Armee ftand, und weil ein anderer Deutscher, ber Graf und fpatere Maridall von Lowenbal und noch viele Deutsche Offiziere, bort gang hervorragende Stellungen einnahmen. Wie überhaupt ber politische Geift bes vorigen Sahrhunderts mehr to8mopolitisch als national war, und wie besonders das heerwesen und Seergefühl jener Beit nicht bas nationale Clement gu feiner Grundlage hatte, fo waren auch die bamaligen Kriege nur Kabinetefriege, bei welchen bas Bohl und Bebe ber Bolter gar nicht ober boch: ftens in zweiter Linie in Betracht fam. Das Deutsche Bolf nament: lich war an diese passive Rolle so febr gewöhnt worden, es war in eine folche Ungahl fleiner Converanitaten gerfplittert, fo arm an Idealen, Geift und Thatfraft geworben, bag es fich gar nicht mehr als ein Sanges fühlte, und über bie Rirchthurmsumgebnug bes Dorfes ober bie Schlagbaume ber landesberrlichen Domanen faum binausbachte.

Es ist eine als Beweis biefer jammervollen Zustände interessänte, wenn auch erst bem Ende der uns beschäftigenden Zeit augehörige Abatsache, daß die während der Amerikanischen Revolution an England vermietheten Aruppen aus Braunischen, Hein, Unspach, Walded und Zerbst sich nie als Deutsche fühlten, sondern stets nur ihr engeres Auterlänischen den Engländern, Franzosen oder Amerikanern als Ganges gegenüberstellten. Ich bade vielleicht vierzig bis fünftig Vände handschriftlicher Verichte, Lagebücher und Briefe über seinem gezwungenem Antheil unserer armen Landsteute am Ameritanischen Kriege durchstudirt, aber teiner der Berichteerstatter oder Briefscherber nimmt auch nur einmal das Hoße Bort "Deutsche" in den Mund. "Traus, ihr braven Walteder! Hessellen, die euch eures alten Ruhmes würdig! nieder mit den Rebellen, die taufrem Braumschweiger!" so lauten bie Kule, mit dennem man die Soldaten zu Hebeuthaten anseuerte; nie fällt ihnen, selbst wenn sie surfüggeset werden, ein, daß sie zusammen gehören; ein Seutsschaden bristitt für diese anmen Teussel nicht; sie sennen nur ihre Waldeder, Braumschweiger oder Zerbster angestammten Landswäder, oder bringen sogar ihre Hoßes auf den König von

Benn es nun im gangen vorigen Jahrhundert nur Berricher und Gebordende gab, wenn Deutsche Gurften und herren fein Bebenten trugen, gegen ibr eigenes Baterland bie Waffen gu erareifen, fobald es ihrem Bortheil entsprach, wenn endlich militärifde Ebre und Auszeichnung bas einzige Riel und Streben bes Offiziers waren, wie fonnte man ba vom Gingelnen ein reges vater: ländisches Bewußtsebn erwarten, bas eben nur ber Ausbrud bes Bertbes und Gelbftgefühls bes Burgers, Die Folge feiner Theilnahme am Ctaats- und Gemeinbeleben ift, ein Bewußtfeyn, bas burd ben fiebenjährigen Krieg nur leife wieber gewecht wurde, und erft im gegenwärtigen Jahrhundert fich Geltung verichafft bat. Alagen wir alfo bie Beit an und jene, welche fie berbeigeführt baben, aber nicht ben Ginzelnen, ben fie bem Baterlande entfrembeten, und freuen wir uns lieber barüber, bag bie öffentlichen Ruftanbe, welche bie Cobne Deutschlands in folder Unmaffe in frenibe Beere trieben, burd Erftarfung bes Nationalgefühles feit: bem gur Unmöglichfeit geworben finb!

Als Kalb in die Frangofische Armee eintrat, neigte sich die glänzende Monarchie Ludwig's XIV. bereits ihrem Untergange zu. Bwar ertämpfte zu jener Zeit ein Beutscher Beldherr noch glänzende Frangöfische Siege, zwar übte Frankreich noch über einen Abeil Deutschlands die unumschränkreite Bewormundung aus, allein bie alte Politit, welche nichts als das Interesse des Französischen Etaatsprincipes kannte, wurde damals schon aufgegeben, und nach dem Toeb es Kardinals sieury (1743), des letzten Etaatsmannes der alten Schule, machte die seite, von den Intriguen des Hofes und dessen und bessen Untergen Untergen und Hartes und Baitressen gestaates der schons die Etaats der schosen und bessen Untergenvertischen Plack Diese neue Nacht verwiedelte zunächt, ganz im Widerspruche mit den damaligen Antereisen des Landes, Frankreich in einen koftspieligen und schinnpflichen Krieg, in Hosse der nicht allein sein Unspielen in Europa, wenn nicht ganz einbüste, so doch debeutend schwächt, sondern auch seine Flotte und sein auf eutgereurspäsischen Kolonien versor.

Es war nicht ber Soldat ober untergeordnete Tfisjer, welcher durch Mangel persönlicher Tapierfeit dies Niederlagen verschuldet, sonden ist mangelhafte Juftrug an fich tiddiger Tuppen durch meistens schleche Generale, welche, Areaturen der Kompadour, ihre Zeit in Gisersüchteien, Andstreitigkeiten und Liederlichkeiten vertändelten, und sich höchsens durch hoferindsteiten vertändelten, und sich höchsens durch hoferen Aben der Tranzössische Soldat gut sommandert wurde, wo er Bertrauen zu seinen Beschlächbern hatte, ichsug er sich auch in diesem Ariege tapier, und gad Beweise von persönlichen helbenmunt, welche sich den schoolschen Kriegstichen würdig an die Seite stellen. Seldst Friedrich der Große erfannte die Tapierfeit der Franzosen an, und meinte, sie würden unter guten Generalen ebensowiel Siege ersochten haben, als sie unter schechen Küberen Riederlagen erstitten.

Der König von Preußen eröffnete befanntfich den siedenjäheigen Krieg sich nie herbste des Jahres 1756 durch seinen urterwarteten Einfall in Sachsen, und durchtreuzte damit die Plaine seiner Zeinde. Auch Frankreich datte erst für das Krühjahr 1757 auf den Ausbruch der Feindseligseiten gerechnet, denn es ergrissest in September 1756 die ersorbertlichen Maßregelen, um seine Truppen auf den Kriegssuß zu sehen. Bon der Deutschen Infanterie wurden im Laufe des Winters dere Bataillone des Regiments Elfaß und je zwei Bataillone der Regiments

Ropal Suedvis, Ropal Baviere und Löwendal von 400 auf 650 Mann gebracht, und der "Armee des Oberrheins" zugetfeilt, welche 30,000 Mann start, unter dem Befehl des Prinzen Soubile dei Tüsselborf über den Rhein ging, und die Richtung nach Sachsen uahm. Zu gleicher Zeit siel der Marichall d'Estree mit 70,000 Mann in das nordwestliche Deutschläche den, und eroberte, ohne erheblichen Widerstand zu sinden, Cleve, Westphalen, Chifriesland und bessentanse.

Diefer Frangofifche Felbberr zeigte fich bem, bie vereinigten Feinde anführenden Bergog von Cumberland in jeder Begiehung überlegen und befiegte ibn am 26. Juli 1757 bei Saftenbed. Er tonnte indeffen biefen feinen Gieg nicht ausbeuten, ba er in Folge einer Softabale abberufen und burd ben Bergog von Richelieu erfett murbe. Diefer branate ben Reind bis an bie Norbiee gwiichen Elbe und Befer und ichlof bald barauf bie von allen Parteien verworfene Rapitulation von Rlofter Geven ab, beichrantte fich im Uebrigen aber auf bie Plunderung ber von ihm befetten Lanbichaften und jog aus ben errungenen Bortheilen fonit wenig Ruben. Babrend Richelieu im Ceptember mit ber Sauptarmee in ber Richtung auf Magbeburg vorrudte, jeg bas Corps bes Pringen Coubife nach Erfurt, vereinigte fich bort mit ben Reichstruppen und brang burd Thuringen nach Cachien vor, um bier ben Ronig von Preugen in Gemeinichaft mit beffen von allen Geiten berbeieilenten Feinden einzuschließen. Friedrich bagegen griff Coubife auf ber gangen Caale-Linie an und brachte ibm am 5. November 1757 bei Rogbach jene beichamente Rieberlage bei, welche als eine ber glorreichsten Giege in ber Rriegegeschichte aller Beiten glänzen wirb.

Auch Kalb nahm an biefer Schlacht Theil. Sein Regiment gehörte jum Corps bes Herzogs von Broglie, welches ben llebergang ber Preußen über die Saale bei Merfeburg verhindern. follte; indessen nach einem tapfern und ehrenvollen Wieberstande vom König Priedrich zurückgeichlagen wurde. Der Herzog Bietor Francis v. Broglie (1718—1804), dem wir im Berlanje unferer Erzählung

noch öfter begegnen werben, war übrigens einer ber tichtigiten Französsischen Feldberren seiner Zeit. Jounius nennt ihn ben einzigen Französsischen General, der sich während des gangen siebenjährigen Krieges bei jeder Gelegenheit als sähig bewährt habe. Natürlich muste Kalb so gut wie alle andern Dfiziere sir die Kopssichsseite Sondissen sieden aben und mit in die allgemeine Flucht verwidelt, so hatte doch sein Gerps mit deusgeneine Stucht verwidelt, so hatte doch sein Gerps mit densjene des Französsische Deer vor gänzlicher Bernichtung schützten und ihm die Beziehung der Willterauartiere in der Betterau ermöglichten.

Benn ber moralifde Ginbrud ber Rogbader Edlacht aufs Deutsche Bolt noch bedeutender mar, als ihr friegerifder Erfolg, fo außerte fich andererfeits ibr nachtheiliger Ginfluß auch auf Die Frangofifche Armee, namentlich ibre Deutschen Regimenter. Der Nimbus, welcher feit langer als einem Sabrbunbert ben Frangofiiden Namen und Kriegsrubm in Deutschland umschwebt batte, wurde burch ben 5. November 1757 grundlich gerftort. Der Deutsche Geift brach die Gefangenicaft, welche er, feine eigene Rraft nicht abnend. freiwillig bei ben Frangofen gefucht batte und fing an, bei fich felbit wieber einzutebren. Dbne Rogbad maren Leffing und Kant Prebiger in ber Bufle geblieben. Cogar bie roben Deutschen Landsfnechte und Colbaten, Die ibr Leben für ein geringes Sandgelb gu verfaufen pflegten, befamen jest ben Frangofifchen Dienft fatt und itrömten bundertweise, ja in gangen und balben Kompagnien unter die fiegreichen Breugischen Fahnen, wo fie mehr Ehre und Huhm fanden. Ralb felbit berechnet bie Babl ber Ausreißer fur jene Beit auf nicht weniger als 10,000. Die Defertion wurde wahrend bes Winters 1757 auf 1758 fo maffenhaft, bag fich bie Sauptleute balt außer Stand gefett faben, ben taglich abnehmenben Gffettipbeftand ihrer Rompagnien auf ber vorgeschriebenen bobe ju erhalten.

Natürlich wurden die verschiedenartigsten Borschläge zur Abbülse des Uebels gemacht; allein es war schwer, wenn nicht unmöglich, dassielbe bei der Burgel zu paden und zu vernichten, da es zu ein mit der Französsischen Deeresorganisation jener Zeit

verwachfen war. Gine Ralb gur Begutachtung unterbreitete Dentidrift foling u. A. por, tas Refrutirungegeichaft aus ben Sanben ber Sauptleute gu nehmen, Die fammtliden Deutschen Regimenter als ein . Banges gu behandeln, bie Anwerbung von Coldaten aber für alle einundswanzig Deutsche Bataillone in einer Sand zu vereinigen, an einem bestimmten Orte - Landau - ein gemeinschaftliches Depot für bie Annahme und Ausruftung von Refruten gu errich: ten, ftatt bie Berbeplate über bas Land ju gerftreuen und auf biefe Beife nicht nur billigere und guverlaffigere Refruten gu erlangen, fondern auch eine leichtere Kontrole über bie an bie verichiebenen Regimenter abgegebenen Solbaten ju ichaffen. Ralb bielt eine folde Raditalfur Angefichts bes Keindes für untbunlich, ba fie die Gigenliebe und moblerworbenen Rechte ber Sauptleute verlete und bie Deutschen Regimenter einer vollständigen Desorganis fation aussete. Er wies zugleich nach, wie bei ber Frangofifchen Beeresverfaffung, die namentlich in Diefer Begiebung feinen Bergleich mit ber Breufischen ausbalte, ber Sauptmann, in einer Berfon. Offizier, Mafler und Unternehmer fen, ber bem Ronig für einen gewiffen Breis eine bestimmte Angabl Soldaten gu liefern und bas Intereffe babe, fich bie beften Retruten auszumablen, ba er bei ftarter Defertion febr leicht in Schulben geratben und fogar Banterott zu machen befürchten muffe. Wenn es nun auch moglich fev, mit ber vorgeschlagenen Centralifation ber Anwerbung billigere Refruten zu bekommen, fo ergebe fich boch andererfeits als eine nothwendige Folge biefer Breisberabbrudung, daß biefelbe noch unguverläffiger fen, gumal ber bem Berbebureau vorftebenbe Offigier tein fo nabe liegendes Intereffe, als ber Rompagnie-Chef baran babe, nur die besten Leute anzunebmen. Aber felbst angenommen, baf ber neue Blan bie Refrutirung mobifeiler mache und bie Defertion verringere, fo fete er boch voraus, bag bie Deutschen Regimenter nicht mehr burd verschiedenes Bertommen und verschiedene Gebräuche und Rechte von einander getrennt blieben, fondern, bag fie fammtlich vor Ginführung ber beabsichtigten Berbefferungen auf gleichen Guß gestellt murben - eine Dagregel, welche bei ber

Eisersucht ber einzelnen Truppentheile auf ihre Kapitulationen, Borrechte und Neberlieserungen unmöglich, und namentlich während bes Krieges eine selbstmörberische Bolitik seb.

Es scheint, daß Kalb's begrändete Einwendungen sogar den blosen Bersuch einer Reform vereitelten. So blieb Alles beim Alten, ja das Uefel nahm in solchem Grade überhand, daß der Kriegsminister Belleiste selbst nech zu Ende 1758 an den Marschall Contades schriebe er solle mit den Einwohnern der keinlichen Länder die taglich an zahl sich verringernden auskändischen Regimenter im Dienste Frantreichs wieder vollzählig machen. Uberigens ging die Medradb der Frantreichs wieder vollzählig machen. Uberigens ging die Medradb der Frantseichen Effiziere dem Urtaub das Seer, um sich im Winter den Genüssen der Linguischen Zeitzel der Verdung Albert der Steuten der Urtaub das Seer, um sich im Winter den Genüssen der Linguiser that, was ihm beliebet, und nirgends herrichte Tehnung, Almmszuckt und Geberjan.

Unfere Quellen fagen nicht, ob Ralb an allen Bewegungen ber Armee bes Oberrheins Theil nahm. Babrend bes Jahres 1758 finden wir fogar fein bervorragendes Ereignift in feinem Leben erwähnt. Es wird bagegen angeführt, bag er am 13. April 1759 ber für bie Frangofischen Baffen fiegreichen Schlacht bei Bergen mit feinem Regimente beimobnte, welches bamals im Dorfe felbit aufgestellt war und ben ersten beftigen Ungriff ber Berbunbeten tapfer mit gurudidlug. 3m Jahre 1760, nachdem bas Regiment Löwendal aufgelöst und in Die Regimenter Unbalt und la Dlad aufgegangen mar, murbe Ralb burch ben Maricall Bergog bon Broglie jum Generalquartiermeifter-Abjutanten (aide-maréchal général des logis) bei ber Armee bes Oberrheins ernannt und burch biefe feine neue Stellung, die er, am 19. Dai 1761 gum Dberftlieutenant beforbert, bis jum Enbe bes Rrieges befleibete, in taglich nabere Berührung mit bem Oberbefehlsbaber gebracht. Broglie batte eine befondere Borliebe fur Ralb und fucte ihm burch biefe feine Beforberung außerhalb bes Regimenteverbandes ben Weg gum ichnellern Avancement ju babnen, eine Absicht, die nur burch die ju frube Abberufung bes Bergoge vom Dberbefehl vereitelt murbe.

Bo von jest an bas Geer bes Oberrheins ftebt, ba finben wir felbstrebend auch Ralb. Aus ben mir vorliegenden täglichen Berichten be la Balette's, bes Obervorftebers bes Berpflegungewefens jener Armee, gebt bervor, bag Ralb feinen Tag bis jum Friebensidluß an feinem Boften feblte. Geine bienftliden Bflichten maren ber Art, baß fich wenig ober gar nichts barüber berichten lagt. Er zeichnete fich aber nicht allein burd Gifer und Bunktlichfeit, fondern auch burd Umficht und Kenntniffe aus und gewann fich bie Achtung und Freundschaft bes Maricalls Broglie, fo wie feines unter ihm fommandirenden Bruders, bes Grafen Broglie in immer boberem Grade. Diefes ichone Berhaltnig überlebte alle volitifden Sturme und bauerte, wie wir fpater feben werben, bis gum Tobe Ralb's fort, ber bei jebem wichtigen Ereigniß feines Lebens bie beiben Broglies um Rath fragte und in ihnen ftets eifrige und theilnebmenbe Forberer feiner Blane fand. Mis ber Bergog von Broglie in Folge bes über bie Chlacht von Bellingbaufen gwifden ibm und Coubife ausgebrochenen Bermurfniffes im Dberbefehl burch biefen Gunftling ber Bompabour erfest wurde, brudte Ralb feinem Beiduber und Freunde feine Theilnahme und feinen Comery über biefe ungerechte Burudfebung in fo unzweidentigen Worten aus, baf Coubife fein erklarter Reind murbe und ibn feinen Unmutb bitter empfinden ließ. Raum batte nämlich ber Beld von Rogbach ben Oberbefehl wieder übernommen, fo wollte er Ralb, in welchem er nur ein Bertzeug und einen Spion ber Broglie's fab, von feinem Boften entfernen und als Major bein Cachfifden Stilfscorps beigeben, welches unter bem Grafen von ber Laufit im Frangofiichen Solbe ftand. Naturlich feste Ralb alle ibm gu Gebote ftebenben Mittel in Bewegung, um bei bem Frangofischen Seere gu bleiben, ba er bei ber taglich gemiffer werbenben Ausficht auf ben balbigen Frieden zugleich mit jenem Corps verabschiedet worben und damit aller Anspruche auf Biebereintritt in bas Frangofische Beer verluftig gewesen ware. Er bat alfo für ben Fall, baß Coubife bei feinem Entidluß bebarren follte, um eine Majorftelle in einem Deutschen Reginnente und mar fogar bereit, wenn auch biefe ibm

nicht zu Theil werden sollte, um feinen Missie einzukommen. Indessen wurde ihm bieser äußerste Schritt erspart, indem seine nächsten Borgeseten, die Generale de Bogue und de Scalles sich sir verwaudten und ohne Kalb's tächtige Tienste und wesentliche Hille in ihren Departements gar nicht sertig werden zu können ertlärten.

Diese unerquidlichen Berhandlungen wurden indessen dab durch größere Ereignisse unterbrochen, welche durch die Nachläsische Soubie's herbeigeführt, bessen gang Ausurentsamsteit sie so sehr in Kniepruch nahmen, daß Kalb ganz darüber vergessen burde und nach wie vor in seiner bisherigen Stellung verblieb. Der Französtich Warfdall nämlich, statt dem ihm ertheilten Austrage gemäß sich der Dessensteine zu halten und die von Brogsie eroberten Stellungen zu behaupten, wollte dem Derzog Ferdinand den Uedergang über die Leinel wehren, ließ sich aber am 24. Juni 1762 an diesen Klusse sich sie vielem Frusse in der die Leinen siehen Grebenstein und Wilhelmsthal von den Berbünderen überraschen und nach einem sür diese glänzenden und siegreichen Geschaf bis unter die Kannonen von Kassel treiben. Ja Ferdinand natstigte den Französsischen Seersührer, Göttingen und Wünden aufzugeden, und sich hinter die Fulda zurückzusiehen und Münden aufzugeden, und sich hinter die Fulda zurückzusiehen und Knünden aufzugeden, und sich hinter die Fulda zurückzusiehen und Knünden aufzugeden, und sich hinter die Fulda zurückzusiehen und Knünden aufzugeden, und sich hinter die Fulda zurückzusiehen.

Diese solgenschwere Schlacht bei Wilhelmsthal, durch welche als von Broglie errungenen Vortpiele wieder verstoren gingen, war bie letzte triegerische Abat in jener Gegend des Ariegischapulgabes. Auch Kalb hatte Theil an den Mühen des unglüdlichen Tages, wie wir aus den Antworten des Herzogs von Broglie und eines Herrn de la Guiche ersehen, denen er einen leider nicht mehr vorhandenen Bericht über die Riederlage seines Jeres einzesandt hatte. Er versor aber persönlich nichts und namentlich blieb ihm sein Gesch erhalten, weches den meisten Französsichen Disserten von den leichten Truppen der Berbünderen genommen vorden. Aaggen eutging er vogen tapfern und umsichtigen Berbaltens dei diese Gelegenseit den Orden des militärischen Berbiensten wechen zugere fable des nur für Aatpolisch bestimmten Ordens des feisigen Ludwig verlieben wurde.

Das Frangofifde Sauptquartier wurde nach bem Rudjuge aus Seffen wieder nach Frankfurt verlegt, in beffen Mauern ober beffen Rabe auch Ralb bis junt bald erfolgenden Friedensichluß lag. Babrend bie Borbereitungen jum Abmarich aus Deutschland ftatt: fanben, unterftubte und vertrat er veridiebene fürstliche und ablige Kamilien ber Betterau und Rachbarichaft, welche burch ibre ben Frangofischen Truppen mabrent bes Kriegs gemachten Lieferungen ju einer Entichabigung berechtigt waren ober fonftige Anfpruche an die Frangofische Regierung batten. Unter Anderen waren es die Gurften von Colme-Braunfele, Colme-Gobenfolme und Colme-Lid. benen er bei Geltendmachung ihre Forberungen bebülflich mar und burd zeitiges Ginidreiten und fachgemagen Rath einen nicht unbeträchtlichen Theil ihrer Borichuffe rettete. Unter ber großen Menge von Briefen, in welchen ber Abel ber Betterau Ralb für feine Gulfe banft ober feine Intereffen vertrauensvoll in feine Sande legt, findet fich nur ein einziger, welcher einiges Licht auf bie gerrutteten Ruftanbe ienes Theils von Deutschland wirft und befibalb ein allgemeineres Intereffe in Anfpruch nimmt. Er ift am 18. November 1762 von ber verwittweten Gurftin von Colins-Braunfels, einer geborenen Pringeffin von Birtenfeld, einer verftanbigen und patriotifden Frau, gefdrieben. "Die Radricht vom bevorstebenben Frieden, welche mir 3hr gutiges Schreiben vom 9. d. M. bringt - beißt es barin unter Anderem - ift mahrlich ein großes Glud für biefen Theil Deutschlands. Wir murben noch beffer baran fenn, wenn biefes freudige Ereignig nur acht ober neun Wochen früber eingetreten mare. Best ift Alles ruinirt, Es ift nichts mehr jum Leben ba, und herren wie Unterthanen find berartig verschuldet, daß fünfzig Jahre Dube erforberlich febn werben, um fich nur aus bem Grobsten wieber berauszuarbeiten. Bolle Gott, daß ber Frieden in Schlefien eben fo fonell abgeichloffen wurde, als bier, bamit gang Deutschland endlich wieber aufathmen fonne. 3ft es bod unfer theures Baterland, um beffen Blud und Bobl es fich banbelt! 3ch febe mit Bergnugen, mein Berr, baf Sie baffelbe Intereffe an feinem Boblergeben nehmen." 11

Die am Sibe bes Frangösischen Hauptquartiers in Frankfurt statischenen Berhandlungen über die Aussahlung der verschiedenen Forderungen zogen sich die zum Jahre 1763 bin. Man tann wohl, ohne Kalb deshalb zu nade zu treten, voramsiehen, daß er den Betheiligten seine wichtigen Lienste nicht ganz umsonk leistet, nad daß die geschäftliche Seite seiner Thätigkeit auf diesem Felde sich zugleich eine gewinubrüngende war. Denn sonst ließe sich nicht teicht ertlären, wie der unsprünglich mittellose Mann bei seinen Fahr spark spark spark pater gescholsenen Heiten Betrmögen von 52,000 Franken beisen konnte.

Bei ber Rudfehr bes heeres nach Frankreich bezog Kalb zunachst bie Garnison in ber bamals Frangofischen Festung Landau.

## Drittes Rapitel.

Kalb jur Tidpoffition gestellt. — Şuuptmann im Negiment Anholt. — Er ocht and Karts, wird aber nicht twieber angelteilt. — Bergeblicht Verleube. — Ralb verlobt umd verfeintiest sich, — Seine äuseren Bergätnisse, — Er nimmt leinen Albssied um gest auf 20 zen. — Er wicht ein Zase darauf Anstellung im Vertugiefissen zern. — Geraf Wilssiem von Lippo-Spaumburg. — Verglie's Empfehlungssiertein. — Behuch in Videleurg. — Der Pilan zerskläßt sich. — Geriem Allssien mach Amerika. — Autur berieben. — Derzog von Cholieut, dessen Auftre und Pholieut der Anders der And

Ralb hatte, als ein erschrener und wegen seiner Auchstigkeit allgemein auerfannter Offizier, beim Eintritt des Friedens die begründethen Aufprüche auf Besterdung zum Obersten; allein unter die ersten Mahrzegeln, welche das Minisperium im Jahre 1763 ergriff, gebörte die Ausbedung seiner bloß für den Artieg geschänseigen Setlle. Se war unter diesen Umständen noch ein Glüd für unsern helben, daß er sich 1760, turz ehe er das Regiment Löwendal verließ, eine Hauptmannsstelle im Regiment Anhalt gestauft hatte. Arch seines höheren Ranges als Obrissienennt und seiner Teinste als Generalquartiermeister-Abjutant war er während der ber drei letzten Kriegsjähre beständig als Kompagnie-Chef in zenem Regimente gestährt worden. Zetz kum sim die diese, mit den heutigen Ansichten von militärischer Organisation wenig übereinstimmende Vorsicht in dobem Grade zu gute, dem kei sicherte ihm sints Erste einen sesten,

3

Ralb mar alfo vorläufig nur Bauptmann, mit bem Rang eines Obriftlieutenants, batte aber naturlich menig Luft, auf Die Dauer in biefer untergeordneten Stellung gu bleiben. Bon ber gang rich= tigen Borausfegung ausgebend, bag bei einem Sofe, mo jebe Beförderung von perfonlicher Gunft und Laune ber Dachthaber enticieben wurde. Alles von ber perfonlichen Betreibung feiner Ungelegenheiten abhing, nahm er auf feche Monate Urlaub und eilte fofort nach Baris, um auf alle Falle eine feinem Range entiprechende Stelle in einem ber fremben in Grantreiche Dienften ftebenben Regimenter gu erhalten. Er manbte fich gu bein Enbe an ben Bergog von Choifeul und ben Bringen Coubife, feste feine perfonlichen Freunde und ebemaligen Borgefetten, Die Generale Burmfer, Caarfeld und Boqué in Bewegung und fucte Dubois, ber im Rriegeminifterium ben Bericht über bie. Berfonalangelegenbeiten ber Offigiete batte, fur fich gu intereffiren. Er erhielt gwar von allen Seiten die unbebingtefte Anerkennung feiner geleifteten Dienfte und die iconften Berfprechungen fur bie Butunft; inbeffen blieb es bei ben guten Borten, und ber Commer verging, obne baf Ralb feinem Riele naber gefommen mare. Gine um biefe Beit im Regiment Raffau freigeworbene Obriftlieutenantsftelle, um welche er fich bewarb, murbe burch einen bem Minifter naberftebenben Offizier wieber befett. Auf bas Berücht bin, bag es im Blane fen, für jebe ber brei Armeen bes Konigreichs acht neue Stabsoffiziere, barunter je vier Generalquartiermeifter-Abjutanten, ju ernennen, manbte fich Ralb an ben Marquis von Caftries, ber ibm auch feine Unterftubung für eine biefer Stellen verfprach und fich eifrig für ibn bemühte; allein ber Blan murbe nicht ausgeführt, und fo war unfer Geld wieder um eine Täuschung reicher.

Des langen Wartens mibe and des unfruchtbaren Ausenthaltes in Paris überdrüffig, war er, nachem sein Ursaub im Ottober abgelaufen, entschlossen, in die Proving zuzukaltebren und in Ermangelung von etwas Besserem seine Kompagnie zu übernehmen, als eine unerwartete Wendung in seinen Privadverschlitzissen seine Serbrackzaus führen gefrüge gest unterbrack. Dies plössisse erweitige gest unterbrack. Dies plössisse erweitige

war seine Berlobung und bald barauf folgende Bermählung mit Anna Clisabeth Emilie van Robais. 12

Unter ben gabireiden Befanntidaften, welche Ralb mabrend feines Befuches in ber Sauptstadt gemacht batte, befand fich auch bie bes herrn Beter van Robais, ber früher Tuchfabrikant in Abbeville gemefen mar und fich feit einigen Jahren von allen Beichaften gurudgezogen batte. Er mar ber Entel eines burch Colbert nach Frankreich berufenen Sollanders, beffen Berbienfte um Bebung ber Frangofischen Tuchmanufakturen Ludwig XIV., mit ber Erhebung in ben Abelftand belohnt batte. Das von ihm gegrundete Beichaft wurde fcnell eins ber bebeutenbften im Lande und legte nicht nur ben Grund zu einem großen Familienvermogen, fonbern ficherte auch feinen Rachtommen ein anfebnliches Gintommen. Geit Beter van Robais feinem Schwiegersohne bie Fabrit übergeben hatte, lebte er mit feiner Frau und feiner obengenannten zweiten Tochter in Courbevope bei Paris in behaglichen, aber einfachen Berhaltniffen. Es icheint, bag bie Bemeinsamfeit bes religiofen Betenntniffes -Beibe maren Protestanten - ibn guerft mit Ralb gufammengeführt bat. Balb murbe biefer ein gern gefebener Gaft bes Saufes und gewann noch ichneller bas Berg bes jungen Mabdens, bas als gebilbet, lebhaft und icon geichilbert wird und fich im Winter 1763 auf 1764 mit ihm verlobte. Die hochzeit wurde am 10. April 1764 gefeiert, die Trauung aber in ber Gollandifden (weil proteftantifden) Gefandticaftstavelle in Paris vollzogen. Diefe Che war in ber Folge eine ber gludlichften, bie man fich benten tann. Bang im Gegenfage ju ben loderen Sitten ber bamaligen Reit lebte Ralb nur feiner Frau und feinen Rinbern, mabrent jene eine ebenfo gute Mutter, als bingebende Freundin ihres Mannes war. Dieg icone Berbaltnig blieb bis ju Ralb's Tobe ungetrubt befteben, und feine letten Briefe an feine Frau athmen biefelbe Liebe und Innigfeit, welche bie erften Jahre und ben gangen Berlauf ihrer Che vericonerten. Auch bie materiellen Berbaltniffe fur bas Gebeiben ber neugegrundeten Samilie ließen nichts zu munichen übrig. Benn Kalb felbft noch außer feiner Benfion nur 52,000

Franken in die She brachte, so erhielt seine Frau doch neben einer reichen Ausstener 135,375 Franken und erbte nach dem im Jahre 1767 ersolgten Tod ir erre Ettern und Brogseltern, außer dem Wohnstie in Courbevope, noch einmal 205,406 Franken, wogu 1776 von Seitenvertwandten noch Liegenschaften und 84,000 Franken daar fannen, so daß sich das Bermögen der Seletute Kalb im Gangen auf etwa eine halbe Million Franken, eine für jene Zeit sehr bedeutende Summe, delien 3ch bade diese Emmme despalf ganz genau aus den mir borliegenden notariellen Berechnungen und Theilungspilanen zusammengezogen, weil sie den Berechungen und Theilungspilanen zusammengezogen, weil sie den Gesten Beweis gegen die hie und da im Amerika ausgesprochen Annahme liesern, daß Kalb zur Verbesserung seiner Bermögensderskaltnisse streibe Kriegsbeinste gestucht bade.

Es vor unter ben obvaltenden Umsänden nur zu natürlich, daß Kalb seine Kompagnie ansigad und vorzog, mit seiner jungen Frau in der Nähe übere Eltern und in oder de Haris zu bleiden. Er ließ also seine früheren Mäne sallen und voar froh, als er gegen Ende 1764 als Obristieutenant mit Pension zur Disposition gestellt wurde.

Ulebrigens sollte diese freiwillige Auch nicht lange dauern. Es war noch lein Jahr seit seiner Verheirathung vergangen, als Kalb, der Uluthäftigfeit müde, von Reuem einen erusten Versich machte, wieder in attiven Dienst zu treten. The berühmte Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe, welcher ans der Kriegssichtle Friedrichs des Forsen und des Hersenschlagens kriegen krieges in Portugal gedient und die Angertische Versichtlich von der letzten Jahre des Siedenigdrigen Krieges in Portugal gedient und die Angertische der Angenetzschaftlich und bie Angertische der Angertischen zuschäftlichen Angertischen Kalb des Wiederausdruch der Graftlichen der Grünklich und die Angertische Versichtlich und die Versichtlichen Beitaglichen unwöhlich eine Versichtlichen Greichtlich und die Versichtlichen Feldstische unt Versichtlichen Versichtlichen unt Versichtlich und der Versichtlichen Versichtlichen Versichtlichen unt Versichtlichen Versichtlichen Versichtlichen Versichtlichen unt Versichtlichen Versichtlichen unt Versichtlichen Versichtlichen Versichtlichen Versichtlichen unt Versichtlichen Versichtlichen unt Versichtlichen Versichtlichen Versichtlichen Versichtlichen von der Versichtlichen Versichtlichen

Broglie, sein alter Gönner, der mit dem Grasen Wilhelm verschilich bekannt war, billigte Kalids Entichlug und gad ihm nicht allein selbst ein warmes Empschlungsschreiben an jenen mit, sondern verschaftle ihm auch ein solches von dem Englischen General Acbert Elerke, 12 der mit dem Grasen von Lippe innig befreundet war.

"Der Obriftlieutenant von Ralb - fagte Broglie u. A. ift einer ber besten und tuchtigften Offiziere, bie ich fenne, und ebenfo erfabren in ben Gingelbeiten bes Dienstes, als vertraut mit ber Biffenicaft bes Rrieges. 3d babe ibn im letten Rriege febr trauchbar und guverläffig gefunden und fann Ihnen benfelben unbebingt als einen ausgezeichneten General empfehlen." "Berr von Ralb - fdrieb zu gleicher Beit bes Bergogs Bruber, ber Graf von Broglie - hat ben gangen vorigen Rrieg als Generalquartiermeifter-Abiutant mit mir burchgemacht und ift 3bres Schutes im bodiften Grabe murbig, Bu bem, mas mein Bruber über ibn geschrieben bat, tann ich blog bingufügen, bag Ralb ein ebenfo einsichtiger und tenntnifreicher, als tapferer und unermublich thatiger Offizier ift. 3d glaube taum, bag Gie einen tuchtigern Dann fur bie Organisation und Ginübung Ihrer Truppen finden tonnen. Weber ber Mangel an Bermogen, noch bie Luft, fich zu bereichern, beftimmen ben Obriftlieutenant Ralb. Dienfte in einem fremben Lanbe ju fuchen. Er ift febr gut geftellt; allein er wunicht eine ibm jufagende Befchaftigung, benn feine gegenwartige Unthatigfeit ift ibm unerträglich."

Wit biefen gevoichtigen Empfehlungen versehen, reiste Kalb also Ansangs Warz 1765 in Begleitung eines Herrn von Tevolsann nach Bädeburg ab und fiellte sich am 16. März dem Graften Wischelm vor. Dieser nahm sein Anerbieten mit großer Zuvorkommenheit auf und verwendete sich auf? Gifrigste bei der Portugissischen Regierung sir seine Anskellung, allein die Vertpaublungen jogen sich mehr als zwei Jahre lang din und sübren schließig zu leinem Erzeinse, weil die damale schweden Etretigseiten mit Spanien zuleht boch noch friedlich beigelegt, also für diesmal teine fremden Teruppen angeworben vourben. Kalb beabssigtigte sogar

nach seiner Rüdsehr, im Sommer 1766 selbst nach Lissaben zu reisen und vort seine Sache personlich zu betreiben, allein der Graf von der Livpe rieth ihm davon ab, und so zerischun sich die Sache. Als dieser 1767 über Paris nach Portugal reiste, hatte Ralb Frankreich schon verlassen und befand sich bereits im Haag auf einer gebeimen Wission, mit welcher ihn inzwischen der Herzog von Choiseul betraut hatte.

Der Bergog von Choifeul (1719-1785) war, nachdem er fich pon 1753-1758 als Frangofifder Gefandter in Rom und Wien ausgezeichnet batte, gegen Enbe 1758 an bie Gpite bes Dinis fteriums getreten. Dowohl hauptfachlich ber Bunft ber Pompabour feine Ernennung verbantent, war er boch einer ber bebeutenbften, wenn nicht ber bebeutenbfte Frangofifche Staatsmann Frankreichs feit Richelieu. Der an fich freilich gewaltige Unterfcbieb, bag biefer gur Reit bes nationalen Aufschwungs und bes aufftrebenben, bie Europäifche Suprematie ertampfenden Ronigthums feine biplomatifden und politifden Triumphe errang, mabrend bie minifterielle Thatigfeit bes Erstern (1758-1770) in eine Beriode bes tiefften nationalen Berfalls und bes Absterbens bes foniglichen Ansebens fällt, barf uns bie großen Gigenschaften und Berbienfte beiber Manner nicht mit verschiedenem Dagftabe meffen laffen. Choifeul entfaltete gegen England benfelben raftlofen Gifer, biefelbe eiferne Bebarrlichfeit und biefelbe umfaffende Thatigfeit, melde Richelieu feiner Reit gur Comadung Defterreiche in Bewegung gefest batte. Benn aber ber Erfolg feinen Bemühungen nicht überall entfprach, fo lag bie Schuld weniger an bem fuhnen Ctaatsmann, als au ber veranberten politischen Situation. Beinabe in bemfelben Jahre, in welchem Choifeul die Leitung ber Frangofischen Bolitit übernabm, murbe auf ben Chlachtfelbern Deutschlands und auf ben Boben Quebede ber Gieg ber Englifden Cee: und Beltherrichaft gegen Franfreich entichieben. Bitt's unverrudbares und felbit von feinen Amtenachfolgern ebenfo energifch angeftrebtes Biel, Die Bourbonen um jeben Breis zu bemutbigen und in bie Grengen ibrer früberen Dacht gurudgubrangen, war endlich erreicht. Im Frieden pon Baris (1763) verlor Frantreich alle feine Besitungen auf bem Umerifanifden Rontinente und bebielt nichts als ben Stodfiichiana bei Neufoundland und zwei fleine bort gelegene Infeln, auf benen es nur funfsig Mann Garnifon balten burfte; es murbe aus feinen Eroberungen am Ganges und aus feinen vortheilhafteften Stellungen am Cenegal vertrieben, und mußte es fogar bulben, bag England ben Spaniern, jur Strafe fur ihr Bunbnig mit Granfreid, gang Morida wegnabm. Das Berfailler Rabinet batte feinen Rrebit in bem In- und Auslande verloren, Die Armee aber burch gablreiche Rieberlagen ibren alten ftolgen Ruf eingebüßt. Banbel und Rlotte waren fo aut wie vernichtet. Die Ruftenfahrt lag barnieber; bie paar übrig gebliebenen Schiffe bargen fich ichen in ben Safen und magten taum bas Mittelmeer gn befahren. Diefem unverfohnlichen und mächtigen Reinde gegenüber, ber feine Schonung und Rudficht fannte und jedes Ereignif ober Abfommen, jobald es bem politis iden Spfteme Franfreiche entgegentrat, ale Englifden Bortbeil begrufte und forberte, biefem Reinbe gegenüber gab es für einen feine Stellung ertennenben Frangofifden Minifter nur eine nationale Aufgabe und Pflicht: er niufte alle Politit und Baffen, alle Kanmfluft und allen Unternehmungsgeift feines Boltes gegen England richten. Choifeul banbelte von erften Tage feiner biplomatifden Thatigfeit an in richtiger Ertenntnig biefer politifden Rothwendigfeit. Wie er ale Gefandter bie Plane bes Abbe Bernis für ein Frangofifdes Bundnig mit Defterreich wesentlich geforbert batte, fo war es bei ber llebernahme bes Ministeriums bes Muswartigen eine feiner erften Sandlungen, bag er ben fogenannten Bourbonifden Kamilienvertrag vorbereitete und fpater (Juli 1761) auch abichloß, ber, als ein Offenfiv- und Defenfivbundniß Frantreichs mit Spanien, Reapel und Parma, lediglich gegen England gerichtet war. Spoijeul's nächtes Ziel war die Wiederberftellung ber Französischen Flotte und die Wiederaufnahme des Kampses um die Seeherrichaft mit England. Im Verlause weniger Jahre wor eine neue Seemacht gegründet, die 64 schwe Linienschiffe und 36 Fregalten umschie und unter auszeschineten Jührern, wie Bougainville, und tüchtigen Seesoldanet auf den Wiederausbruch des Kampses wartete, der sich dießpmal von Amerika aus ankündige.

In ben bortigen Englischen Rolonien hatte fich wegen ber Besteuerungebersuche bes Mutterlaubes eine große Ungufriedenheit, ja Erbitterung fundgegeben. Die in Folge bes fiebenjährigen Rrieges unverhaltnigmäßig gewachfene Ueberfculbung Englands machte eine berartige, icon von Bitt porgeidlagene Bergugiebung ber Rolonien gur Tragung ber Laften gur gebieterifchen Rothwenbigfeit. Bald nach bem Frieben feste befanntlich bas Minifterium Granville die Stempelatte (22, Mars 1765) burch, die am 1, Rovember in Rraft treten follte, inbeffen bem gaben Wiberftanbe ber Rolonien gegenüber nicht burchgeführt werben fonnte und befibalb vom Ministerium Grafton am 28. Mars 1768 gurudgegogen murbe. Bei biefer Gelegenheit brangen gum erstenmale bie Ungeichen einer wirflichen Auflehnung ber Rolonien gegen bas Mutterlaud über's Meer; fie ericbienen fogar burd bie weite Gutfernung viel greller und naber, als fie in der That waren. niemanden tonnte biefe Berlegenheit Englands erwunfchter fommen, als gerade Choifeul. Bieber batte er bie Amerifanifden und Inbifden Berlufte burch Bebung ber Frangofifchen Antillen und Erweiterung bes Frangofiichen Ginfluffes im Mittelmeer wieber einzubringen gefucht. St. Domingo, Guabeloupe und Martinique fingen erft unter bem bon ihm gegebenen Aufschwunge an, ihre ungebeuren Reichthumer ju entfalten und eine unermefliche Bebeutung für bas Mutterland gu gewinnen. Seit 1763 batte er in Corfica burch feine Agenten (u. A. ben frater fo berühmt geworbenen General Dumourieg) unablaffig gewühlt und gebest, um biefe Infel, bie gleich Canaba bas berrlichite Schiffsbaubols lieferte, in ben Befit Frantreichs gu

bringen und badurch jugleich einen ficheren Safen und eine bequeme Swifdenstation für ben levantinischen Sandel zu gewinnen. Un ben Ruftenplaten ber übrigen Afrifanischen Stagten maren feine Agenten ebenfalls unablaffig bemubt, ihrer Thatigfeit eine immer größere Ausbebnung zu geben. Diefe Begiebungen gur Levante waren boppelt wichtig fur Fraufreich geworben, feitbem fich bie Fabriten in Langueboe auf Die Berfertigung ber Londres gelegt batten, einer Urt Bollenzeug, mit welcher bis babin ber Orient nur burch Englische Raufleute verforgt worben mar. Die Ber: mehrung ber Romptoire in Rleinafien, Sprien und Balafting bob natürlich auch ben Ginfluß ber bortigett Frangofischen Ronfulate. Rugleich beschäftigte fich Choiseul auf's Lebhafteite mit bem, ein Menschenalter frater von Rapoleon wieder aufgenommenen Blane, Megupten unter Frangofische Oberhobeit zu bringen, um von bier aus fortan alle Erveditionen im Mittelmeere und in ben Indifden Bemaffern zu leiten, bie Englander von ber Rufte Coromaudel und von den Sangesufern zu vertreiben und zugleich bas Unternebmen Suber Alis fraftig unterftuben gu fonnen. 14 Frangofifche Offigiere bisziplinirten bie Truppen bes Sultans und verbefferten bas Turfifche Beerwefen; Frangofifche Emiffare agitirten in Oftinbien gegen England, und wie ben Drient und ben fernften Deeibent, jo übermachten Choifeul's Agenten alle Sofe und Diplomaten Europa's; furg es gab faum einen Bunft, von welchem ber weitblidenbe und porfictige Frangofifche Premierminifter nicht feine Abgefandten, Spione und Bertzeuge jur Bermehrung und Berftarfung ber Frangofifden Intereffen und gur Berbrangung und Comadung ber Englander gehabt batte.

Natürlich nahmen die Verlegenheiten, welche England aus dem Zwife mit seinen Ameritanischen Kolonien erwuchen, Choiseul's böchste Interesse in Anspruch. Dier war der Puntt, wo er den verhaßten Redentuhler empfindlich demüthigen, wo er ihn aus den Angeln zu heben hossen tennte, dier sand sich die lange erschute und endlich eingetretene Gelegenheit, Frantreich wieder zu seinem frühern Einstulia und einer ichteksticherstellichen Erklung in der

Europäischen Staatensamilie ju erheben. Kaum waren bie ersten Gerticke von bem Widerstreben ber Ameritaner gegen bie Besteuerungsverfuche bes Mutterlandes ju ihm gedeungen, so schiefte Chosseul (1764) in ber Berson bed herrt von Bontlerop einen Agenten auf eine Beobachtungstrife nach Amerita, von welcher biefer, im Jahre 1766 jurudkehrend, ben günstigsten Bericht erflattete. 16

Das Land sei reich — so Lautete seine Beschreibung — an allen Erzugnissen bes Bobens, namentlich Getreide und Sisen; es dabe bertliches Schisselbols und prachtvolle Höfen; es dabe bertliches Schisselbols und prachtvolle Höfen is eine Bewohner seine unternehmendes, rasch an Bohlsaud und Jahl zunehmendes Bolt, das sich seiner Schäffen vohl bewußt sei. Die Siglissen seinen seinen unternehmendes Bott das gange Land zerstrett, so daß sie nichts ausrichten könnten. England musse eine Kevolution vorzusssehen, und bade selbst den Kusbruch derselben daburch beschlenungt, daß es Kanada erobert und somit seine Kolonien von der Jurcht eines Französsichen Sinfalles befreit habe.

In Uebereinstimmung mit biefen gänstigen Berichte las Choieul von der stolgen Antwort, welche die Gesetzgebung von Wassischuler von den Konfglichen Gouwerneur gegeben hatte, von den führen Forberungen der Kolonien, von den revolutionären Reden Patrick Denryd, von dem maßvollen, aber entschiedenen Austrecken James Dits, und entlich von dem Weddern ist Wastergeln des Englischen Ministeriums im Amerikanischen Belte sanden. Grund genug sir ihn, zu glauben, daß erhölich der Tag der Abrechnung und die Englischen der Austricksung Englanden seinem sein.

Inzwischen hatte sich die Entwidlung der Dinge in Amerika, wenn auch langsam, so doch immer nachtheiliger für das Antterland geskaltet. Die Kolonien' sprachen dem Parlamente jedes Recht zur Erhebung von Setuern ab, und erflätten bereits im December 1766 den Willen des Volks sür den lehten und einzigen Grund der höchsten Gemalt. Namentlich war es der Widerfland von Massachutetts und New-York, welcher das englische Kadinet erblittere, und gegen Ende Mary und zu Ansang April 1767 den Gegenstand

einer heftigen Debatte im Saufe ber Lords bildete. "Bir burfen nicht länger berathen," sagte Chas. Townshend, "wir muffen kräftig banbeln, so lange wir die Kolonien noch unfer nennen können. Wenn wir das nicht thun, so find wir für immer verloren."

Der gereigte Ton ber Berbandlungen, Die übertriebene Sarbung bes ber Krone von ben Kolonien geleifteten Wiberftanbes, bie theils wirkliche, theils affettirte Angft bes Barlaments und ber Minifter por bem Musbruch offener Feinbseligteiten .. alle biefe Umftanbe verleiteten Choifeul gu ber Unficht, bag ber große Ameritanifche Aufftand por ber Thure ftebe. Und boch wurde erft am 15. Mai 1767 bie Theesteuer beschloffen! Benn er ber Bermirt: lichung feiner Buniche um acht Jahre vorauseilte, fo mar biefer Irrthum fur einen mit ber Babigteit ber Ungloamerifanischen Gebuld, und mit ben tolonialen, centrifugalen, jeber Revolution ungunftigen Buftanben unbefannten Mann, ein febr verzeihlicher. Indeffen fuchte Choifeul von jest an überall und unabläffig nach getreuen Berichten über ben Ruftand ber öffentlichen Meinung in Amerita. Rrantlin's Cdriften . taufmannifde Berichte, ia felbit Bredigten aus Reu-England, von benen noch beutzutage mertwurdige Auszuge in ben Grangofifden Staatsardiben aufbewahrt find, bienten ihm als Grundlage für fein Urtheil, bas, wenn auch immerbin von Rationalbag beeinflußt, im Gangen boch unparteiifcher und flarer mar, als bas irgend eines Englischen Minifters feit Chelbourne.

Um nun allen übertriebenen und vagen Gerüchten auf den Grund zu sommen, und den wirflichen Senad der Dings zu erforschen, deiglich Choisela don Neuen, einen Agentein nach Amerika zu schieden, und wählte für diese Mission, wie schon oben erwähnt, unsern Kalb aus. Derfelde war nach mehrjähriger Jurüdgegogeneit dem Gerzoge schon einige Monate vorber durch Vermittlung des Prinzen Soubise wieder näher getreten. Spoiseul hatte nämlich gegen Ende des Jahres 1766 in der sichern Voranssisch eines Konslittes mit England die Armeekadred versätzt, und die nordweltsche Küße in Verteitsdaundsusfand zeiekt. Diese Mahreach

erforderten natürlich die Anfiellung neuer Ingenieure und Sladsossissiere, ja die Bildung eines ganz neuen Generalstabs für die nördlichen Departements. Ralb war einer dieser Offiziere, und wurde zunächst mit der Bermessung der Grenzen unter dem Besehl des Generals Bourcet beauftragt. "Ich denagrichte Sie biemit," schried Kholien am 20. April 1767 aus Berjalles an Kalb, "daß Seine Majestät Sie unter die Jahl der Offiziere ausgenommen hat, welche für diese Jahr zur Bermessung des Landes verwendet werden sollen. Sie werden die Eertüste von Dustrichen dies Galais bestuch, und in der erstern dieser Geschie von Austrichen dies Galais bestuchen. Sie werden dort für die Dauer Ihre Jahren, und in der erstern dieser Stadte Auftrages fünspundert Franken vom Jahlmesser der Tuppen ausgegablt erhalten. Ich rechte über ein ganz genaue Tentschien. Ich rechte über ein ganz genaue Tentschiften iber die Kussischung Ihrer Sendung einschießen werden."

Ralb begab sich am 22. April nach Verfailles, um vom Minister die legten Besehle über den ihm gewordenen Auftrag in Empfang zu nehmen. Sein Erstaumen war natürlich nicht gering,
als der Bureauchef des Kriegsministeriums Dubois ihm ansündigte,
daß seine Bestimmung inzwischen geändert, und daß der Geseinesterelär des Herzogs, Herr Apponu, deauftragt sep, eine beseindere Instruktion für eine ihm anzuvertrauende geheime Sendung nach Amerika zu entwersen. Tubois rieth deßhalb Kalb, zuerst Apponu,
zu sehn und dann dem Kinister seine Auftrauf von Zuseis amtlich eingekändigt wurde. Dieselbe lautet wörtlich:

"1) herr v. Kalb wird sich nach Amsterdam begeben, und dort seine besondere Ausmerssamteit dem über die Englischen Kolonien umlausenden Gerückten widmen. Wenn ihm diese Gerückte begründet erscheinen, so wird er sosort Anstalten zu seiner Abreise nach Amerika tressen:

2) dort angekommen, wird er sich über die Absichten ber Ginwohner ju vergewissern und überhaupt zu erfahren suchen, ob sie tuchtige Ingenieure und Artillerieofisiere ober was sonft

für Individuen nöthig haben, und ob man ihnen biefe guichiden foll;

3) er wird sich über ihre Berproviantirung unterrichten und ermitteln, wie viel Kriegemunition und Borrathe sie anguschaffen im Stande find;

4) er wird ihren mehr ober minder energijden Entidlug, fich ber Englischen Gerricaft ju entziehen, ju erfahren suchen;

5) er wird die Halfsmittel prüfen, welche sie an Truppen, beseistigten Alfagen und an Horts haben tönnen, und zugleich den Plan kennen zu sernen suchen, auf den sie ihren Kufruhr stüben, sowie die Führer, welche denselben leiten und besehligen sollen;

6) man verläßt sich übrigens gang besonders auf die Einsicht und die Gewandtheit des herrn v. Kalb, der einer Misson welche einen gang vorzüglichen Grad von Taft und Klugheit ersordert, und erwartet, daß er, so oft als möglich, Nachrichten von sich gibt.

Kalb bezeugte Anfangs wenig Lust, den delitaten Auftrag anzunehmen. Er machte herrn Dubois verfchiedene Einwendungen, und hob namentlich die zohllosen Schwierigsteiten bervor, die ihm bei dem Mangel jeder Borbereitung für eine so weite Reise satt untderwindlich schienen. Dubois aber verwies ihn, ohne seine Einwände zu betämpfen, an den herzog von Choiseul.

"Lehnen Sie die Sendung, womit ich Sie beauftragt habe, nich ob." lagte der Lehtere; "ich weiß, daß sie schwierig ist, und große Mugheit ersprokent. Ich habe die ausbriddlich dagi ausbersehen, und weiß, daß Sie sie aber ausbriddlich dagi ausbersehen, und weiß, daß Sie sich wohl dabei besinden werden. Bertangen Sie die Mittel von mir, welche Sie zur Aussichtung Ihrer Mission nöthig zu haben glauben, und ich werde sie Ihnen sofort anweisen!"

Kalb jauberte nun nicht länger, zumal ber Minister ihm gestattete, vorerst seine Jaunilienangelegenheiten zu ordnen, und zumal er vor Ende Mai nicht abzureisen brauchte. Schon aun 2. Mai erhielt er von Chosseul seine Kässe, vorläusig nach Holland. 1200 Franken Reisegeld und Empfehlungsschreiben an die Französischen Gesandten im Haug und in Brüssel, mit der Weiseln, alle Depeschen burch sie zu beförbern, und geheime Mittheilungen für ben herzog besonders verflegelt seinen offiziellen Berichten bei zulegen. Kalb reiste in den ersten Tagen des Juni nach holland ab, und erstattete vom haag aus am 15. Juli 1767 folgenden ersten Bericht an Chosieul:

"Ich babe nunmehr, um mich über bie Borgange in ben Ameritanifden Rolonien ju unterrichten, alle Geeftabte Bollands befucht, indeffen fann ich mir trotbem noch feine bestimmte Borftellung von ber bortigen Lage ber Dinge machen. Die Englanber verbreiten bas Gerucht, baf alle Feinbseligfeiten beseitigt feben, indem ihre Regierung bie Stempelatte und andere migliebige Auflagen babe fallen laffen; allein es ift boch möglich, baß fie bieß nur ju bem 3mede thun, um ben mabren Buftanb ber Dinge ju verbergen. 3ch babe vor biefen Tagen einen feit fünfzebn Jahren in Bennfplpanien anfaftigen Deutschen gesprochen, ber gerabe neue Rolonisten engagiren will, und mich verfichert, bag weit entfernt von einer Beruhigung ber Gemuther, es nur eines fleinen Un: ftokes bedürfe, um bie Ungufriebenen gum offenen Kriege gu treiben, bag ber Landesausichuß beichloffen babe, feine Brivilegien um jeben Breis aufrecht ju erbalten, und bag 20,000, über bas gange ungeheure Land gerftreute Englische Truppen schwerlich im Stande feben, es mit ben betrachtlichen Streitfraften aufzunehmen, bie fich allein auf 400,000 Miligen beliefen, und febr leicht vermehrt werben fonnten. Die Deutschen biefer und ber benachbarten Broving allein - fabrt mein Gemabremann fort - feien, abgefeben, von ben bort wohnenben gablreichen Irlandern, wohl im Stanbe, 60,000 Mann auf bie Beine gu bringen, und an Mitteln feble es nicht, fobalb es auf bie Bertheibigung ber Freiheiten bes Landes antomme. Ueber bie übrigen Sulfsquellen gur wirtfamen Führung bes Rrieges tonnte mir biefer Dann teine Austunft geben. Ueberhaupt wiederhole ich bloß feine Aussagen, obne von ihrer Babrheit überzeugt gu fenn.

"3ch erwarte beghalb 3hre Befehle, Monseigneur, um mich nach Philabelphia ober an sonstige Orte in ben Kolonien zu

Rur, nach Absendung diese Briefes langten Nachrichten aus Amerika an, welche auf Grund der von England gemachten Konzessisionen eine friedlichere Stimmung unelbeten, und ventigstens auf einen Waffenstüllstand im Kampse zwischen dem Mutterlande und seinen Kolonien deuteten. Kalb hielt despalb einen längern Anfernthalt in Holland für überfüssig, und bat am 11. August um neue Verhaltnungsbefehle.

"Da es möglich, ja sehr wahrscheinlich ist," antwortere Spoiselm von Compiegne aus am 19. Rugult, "daß diese Ruhe nicht lange dauert, so ist es der Wille Seiner Majestat, daß Sie sofortige Vordreitze Vordreitze Vordreitze Vordreitze Vordreitze Vordreitze Aufschlause von der Amerika tressen, und sich durch personliche Anschauung von der Lage des Landes, seinen Säsien, Schiffen, Landtruppen, Julisfrötzen, Wagfen, Munition und Proviant, kurz, von den Mitteln überzeugen, welche und zu Geben wärden, wenn vor im Falle eines Krieges mit England eine Tiversion dahin nachen sollten. Sie werden die sieherspelichen vor ihren der in Einer kleine Vordreitzen, um mir Ihre Rachrichten zusommen zu lassen, und mir, sodald Sie im Staat sind, die Orte-angeben, an welche ich meine sür Sie bestimmten Briefer insten mig."

Kalb reiste biefem Befehle entsprechend, gegen Ende September 1767 vom Haag nach London ab, indem er beinahe den ganzen Monat dazu verwandte, um dem Herzog von Choiseul Bericht über Diejenigen Frangofischen Unterthanen gu erstatten, welche bie Rusfifche Regierung zur Ueberfiedlung nach Rufland angeworben batte. "36 bin bier," fcreibt er am 1. Oftober von London aus, "vorgestern nach einer stürmischen, aber turgen Sabrt angetommen. Da bas Patetboot von Falmouth nach New-Port nicht, wie man mir in Bolland fagte, am erften, fonbern am zweiten Camftag iebes Monats abgebt, fo murbe ich bis jum 10. Oftober bier marten muffen. 3d will mich baber lieber morgen in bem Rauffahrtei: idiff hercules, Rapitan hommet, in Gravesend nad Bbilabelpbia einschiffen. 3ch werbe Ihnen, sobald ich es mit einiger Gicherheit vermag, Radricht von mir gutommen laffen. Schiden Gie, Monfeigneur, Ihre Befehle und Antworten gefälligft in ber nämlichen (meiner) Chiffre an Frau von Ralb; fie wird mir biefelben auf bem Wege gufommen laffen, ben ich ibr entweber ichon angegeben babe, ober in der Folge noch angeben werbe. hoffentlich werben biefe Briefe weniger als bie Ibrigen ben Argwohn und bie Reugier ber verschiedenen Korrespondenten und Agenten erregen, beren ich mich nothgebrungen bebienen muß. 3ch habe folieglich bie Chre, Monfeigneur, Ihnen Die Berfprechen in's Gebachtniß gurudgurufen, die Gie mir bei meiner Abreife von Frankreich gu machen bie Gute batten, und ich wiederhole bringend bie Bitte, baf Gie meiner Frau und meinen Rindern Bater und Befchuter fenn mogen, falls es geschrieben fteben follte, baf bie bevorstebende Reise bie lette meines Lebens ift."

Kalb schiffte sich ohne Berzug am 4. Oktober an Bord des Hercules nach Philadelphia ein, wo er indessen nach einer, selbst für die damaligen Berhältnisse beispiellos langen und gefährlichen, mit tausend Entbebrungen verknüpften Reise, erst am 12. Januar 1768 antam.

## Viertes Rapitel.

Ralb in Amerita. - Gein erfter Bericht aus Philabelphia. - Stimmung bes Bolles. - Energie Bofton's. - Dagigung Philabelphia's. - Berbalten ber Truppen und ibred Generale. - Die Rolonien ju fcmach, um ber Gewalt gu wiberfteben. - Gie wollen feine frembe Gulfe. - 3hre naturlichen Bortheile beim Musbruch eines Ranmfes. - Ralb's zweiter Bericht aus Philabelphia bom 20. Januar, - Die Unruben nehmen gu. - Migtrauen und Ungufriebenbeit bes Bolkes. - Rommerzielle Bebeutung ber Kolonien für's Mutter: land. - Ralb gebt nach Rem-Bort. - Er leibet Schiffbruch in ber Bab pon Rem-Dort. - Fürchterliche Gingelheiten bes Unglude. - Ralb's britter Bericht aus New-Dorf vom 25. Februar 1768. - Der Biberftand ber Rolonien nimmt au. - Befteuerungefrage, - Edlechte Bolitit ber Englifden Regierung. -Unabbangiger Ginn bes Ameritanifden Boltes. - Die Gelbitaubigfeit beffelben muß fich mit ber Beit entwideln. - Starte ber Englifden Befahung. -Ralb's vierter Bericht aus Bofton bom 2. Mary 1768. - Starfere Erbitterung in Reu:England. - Maffadufette, ber Auführer und Leiter bes Wiberftanbes gegen England. - Das Mutterland wird nachgeben. - Blubenber Stand tes Sanbels und bes Innern bon Reu-England. - Ralb geht nach Salifar. -Deffen Safen. - Beabfichtigte Reife uber Late Champlain megen bes Thauwetters aufgegeben. - Ralb's Urtbeil über bie Ranabier. - Gie find nicht mebr Frangofifch gefinnt. - Ralb fabrt Enbe April 1768 von Reminort aus nach Europa gurud. - Er tommt am 1. Juni in Dober und am 12. Juni in Baris an. - Geine Aubieng bei Choifeul verzögert fich. - Ralb's Dent: fchrift über bie Euglischen Streitfrafte von biefem fur gu boch befunden. -Er legt bem Bergog wochentlich Uebersebungen feiner Briefe und Reitungen aus Amerika bor. - Geine Dentidrift vom 6, Muguft 1768. - Relabitus lation von Ralb's Urtheil. Es ftimmt mit bemjenigen ber Bebeutenbften feiner urtheilefabigen Zeitgenoffen überein. - Choifeul's Intereffe an Ralb und feinen Berichten über Amerita nimmt gegen Enbe 1768 ab. - Corfita tritt in ben Borbergrund. - Choifeul's Blane mit Chanien. - Er wirft Ralb au fchnelle Abreife pon Amerika por. - Er weist ibm eine Belobnung an und veripricht ibm eine Stelle ale Brigabier. - Choifeul's Stury. - Ralb's Berbienfte in und aus biefem Berbaltnig. - Allgemeine politifche Situation. - Bergennes nimmt Choifeul's Blane fpater wieber auf.

Sehen wir jest, wie Ralb die Berhaltniffe beurtheilt, vergeffen wir aber nicht, daß er, ein Fremder auf fremdem Boden, fich natürlich erft allmählig orientiren tann!

"3d fange an, mich mit ben meinen Auftrag betreffenben Angelegenbeiten befanut ju machen" - fo lautet wortlich ber erfte Brief, ben er brei Tage nach feiner Ankunft in Bbilabelphia am 15. Januar 1768 an Choifeul fdrieb - "und bin im beften Buge, zuverläffige Austunft über bas Difvergnugen zu erhalten, welches bie Stempelatte in ben Rolonien bervorgerufen bat. Diefe Cache ift noch lange nicht beigelegt. Es ift nicht mabr, bag, wie man in Solland borte, die Regierung die Stempelatte freiwillig gurudgezogen babe, ibre Anerkennung ift vielmehr von allen Brovingen. trobbem, daß fie ibre Berfammlungen abgefonbert bielten, gang enticbieden und einstimmig verweigert worben, als wenn fie fich vorher über ihren Befdluß geeinigt batten. Die einen find aller= bings beftiger verfahren als bie anderen, allein alle baben auf ihrer Beigerung bestanden. Die beftigften biefer Provingialversammlungen waren die von Boston und Philadelphia, welche felbst ben Ueberbringer bes Befehls biefer Auflage perfoulich bebrobt baben. Bofton bat fofort feinen Sanbel mit London aufgegeben, es will nichts mehr von bort einführen und fich auf die Brobutte und Fabrifate des Landes befdranten. Die Frauen fogar wollen fich bes Thees und fremden Ruders nicht mehr bedienen, und man bort beständig von ber Thatigfeit ber Spinnraber fprechen, welche feit ber Beröffentlichung jenes Altes arbeiten, um bie Englische Leinwand überflüssig zu machen. Gben so haben die Frauen beschlösen, so lange keine Seidenslösse und Duruskgegenslände mehr zu tragen, als dis ihr eigenes And im Stande sepn wird, sie ihnen zu liefern. Es fragt sich, ob dieser Entschlüss lange Daner haben wird. Ich glaube übrigens nicht, daß Philadelphia dieselbsia die

"Bährend der Letten Unrusen haben sich die Truppen den Sinuoheru gegenüber mit viel mehr Mößigung, als früher des nommen, während die Befehlschafer mit größter Sorgjalt Alles zu vermeiden suchen, was die Gemüther hätte erbittern können. Der kommandirende General, welcher die Nacht hat, die Stände jeder Proving zu berusen, in ihnen den Borsth zu führen und Alles zu muterdrücken, was dem Ansehen der Gesehe in den Weg treten könnte, that, als ob er alle die Fluge und Schmähschriften nicht kenne, die össenlich erschieden, das der Konstellen, das der Konstellen, das der Moster Werfaller man überall neumt. Dieser Umfand läßt mich glauben, daß, der Hoffen diesen Sinne seine Serfaller nach wieden Sinne Eine Besehle erlassen hat, und daß er nur einen Bersuch donn weitergreisende Kolaen hat machen wollen."

"Die gegenwärtige Lage ber Kolonien ist berartig, daß sie ber Gewalt nicht würden widerstehen können; allein die Bedeutung, welche sie für den Janbel des Mutterlandes haben, läßt sie feinen Gewalteingriss in ihre wirklichen oder vermeintlichen Freiheiten bestürchten. Ich bode nich noch nicht genau über ihre Streitkräfte und fonstigen Mittel, den Krieg zu führen, unterrichten können, siehe aber im Begriss, alle Provinzen zu durchreisen und

überall sichere Berichterstatter anzustellen, um Sie auf biese Beise jeder Zeit von ben intercffanteren Ereigniffen in Kenntniß seben zu konnen."

"Benn Sie mir irgend welche Befehle ju geben haben, so bitte ich Sie, Monieigneur, fie in berselben Gbiffre schreiben gu laffen und sie an meine Frau ju schieden, welche die nötigen Berbaltungsmaßtregeln wegen ibrer Weiterbeforberung bat."

"Die weite Entfernung biefer Bewölferung vom Mittelpunkte ihrer Begierung macht sie freier und unternehmender; allein im Grunde haben sie wenig Lust, die Englisse Kerrschaft mit Hülfe fremder Mächte von sich abzuschätteln. Diese Hölfe wirde ihren für ihre Freiheit äußerst verdächtig erscheinen. Uedrigens sind sie sehr gering, sa mit Ausnachme der fremden Waaren gar nicht besteuert. Die Krone hat selbs dem Lande die Sast des Unterhaltes eines Regimentes von 4000 Mann abzenommen, so daß jeht alle in den Kolonien verwandten Truppen im Solde Englands sieden. Diese Bolitit sie siensdard vurch die Umstände geboten. Es sindet ein häusiger Wechtel verbandten fatt, und jedes Regiment wird nach drei Jahren zurückberusen und durch ein anderes erfekt."

Diefem erften Briefe folgte balb ein zweiter aus Philabelphia, ber, am 20. Januar 1768 geichrieben, icon mehr bie perfonlichen Eindrude, und die eigenen Anschauungen Ralb's gibt, während jener erste mehr auf Sorensagen berubte.

"Ich hatte die Shre, Monseigneur — führt Kalb fünf Tage ipäter fort — Jhnen am 15. diese Monats ju ichfeiben. Ich bosse, daß mein Brief richtig angesommen ift. Ich werbe mich aler von hier abgehenden Schisse bedienen, um Ihnen Bericht zu erstatten."

"Aus einem so eben erhaltenen Briefe meiner Frau vom 7. Oktober ersehe ich zu meiner größen Beunrusigung, daß Ihnen mein lettes Schreiben aus Holland und London erössinet zugekommen ist. Ich muß also befürchten, daß diejenigen, welche ich Ihnen von hier aus zuschied, entweder dasselbe Loos haben oder gar nicht in Ihre Kande gelangen. In diesem Falle würde ich jeder Nachricht von Ihnen beraubt sepn, ohne die Gefahren berechnen zu können, welchen dieße meine Lage mich aussehen würde."

"Ich glaufe deshalb, daß es am besten seyn würde, meinen Arthustellich in diesem Lande abzulfürzen, daß ich aber mit neuen Vorsichtsmaßregeln dahin zurüdkehrte, salls Sie es sür gut halten sollten. Ersauben Sie mit also gegen Ende April adpureisen. Ich werde Ihre Beschle zu dem Ende abwarten und in der Zwischenzeit Alles ausbieten, meine Aufgade glüdlich zu lösen und meine Margade glüdlich zu lösen und meine Margade glüdlich zu lösen und meine Margade tressen. Den hier genau über Alles, was sich ereignen kann, unterrichtet zu senn."

"Die Unruhen, welche die Stempelakte hervorgerusen hat, icheinen seden Tag zu wachsen, stat abzunehmen. Der Englische hof hat allerdings dieses Geseh widderungen, allein er hat einen andern Alt des Jauses der Gemeinen seine Justimmung gegeben, welcher Thee Kapier, Spiegel und alle Sorten Glas besteuert, welche das Mutterland der Kolonie liefert. Das ist ein unweg, den das Pautament genommen hat, um bei seinem Ziele anzukommen; indesien würde es zu keiner andern Ziele anzukommen; indesien durche es zu keiner andern Ziele anzukommen zien, da die Regierung immer das Recht batte, Ausgangszölle auf die Fadicitate des Landes zu seine.

"Allein die Stempelatte hat die Gemuther emport, und bas gulett

genannte Befet, welches unter anderen Umftanden obne Schwierigfeiten angenommen worden mare, ericeint ihnen beute, wie ein neuer gegen ibre Freiheiten gerichteter Berfuch. Man fagt, baß bie Steuer nur ben Ramen gewechselt habe, und bag, mas man unter ber Stempelafte ju erheben gefucht, jest unter ber Theetare eingetrieben werben folle; daß es gegen die Freiheit aller Unterthanen ber Rrone fen, fie obne ihre Buftimmung gu befteuern; bag bie Rolonien gang biefelben Rechte und Freiheiten genießen und bag, ba fie feine Abgeordnete im Unterhause baben, bas Parlament auch feine Dacht befige, ihnen Steuern aufzulegen; baß ferner England genug an ihnen gewinne, indem es unnübe Baaren theuer babin verfaufe und ihnen bie unentbebrlichften Dinge wohlfeil abnebme; bag bie ungebeuren Summen Spanischen Golbes und Gilbers, die von ben Rolonien aus jabrlich nach England geididt würden, obne, bag irgend Baargablungen gurud erfolgten, binlanglich bewiesen, baf endlich ber Bortbeil nicht auf Geiten ber Amerifaner fei, und bag endlich biefe Ungleichbeit in ben Sanbelsportbeilen gur Gentige bartbue, baf fie mehr als Eflaven, benn als Rinber und Mitburger behandelt murben. Diefe Afte merben alfo ale eine ibren Brivilegien angethane Gewalt betrachtet und erweden alle Beichwerben wieder, welche bie Rolonien gegen bie Regierung baben ober zu baben bebaupten. Die Amerikaner beflagen fich, bag man fie verbindert, ihre Metallminen auszubenten, bag man burd Berbote ben Fortidritt ber Comieben babe aufbalten wollen, als man geseben, baf bie Gifenfabritation fic jo febr vervolltommnet, bag fie ben vom Mutterlande geschickten Erzeugniffen gleich tam, bak bie Regierung ferner bie Errichtung verschiedene Fabriten verhindert bat, daß endlich in Folge ungerechter Berbote, bie Rolonien ihren Sandel mit Reu-Spanien, bem Subameritanifden Festlande und ben Infeln anderer Dadite eingebuft, und baf fie auf biefe Beife ihre Bezugequelle fur bas Baargelb verloren haben, beffen fie jur Bablung ber ihnen von England gemachten Genbungen bedurften. Die Amerikaner fagen ferner, daß fie weniger gu ihrer Bertheibigung, als gu ihrer Unterbrückung mit Truppen überlastel seien, daß die Kosten sir ben Bau und ben Unterhalt ber Kasternen, sowie die Liesterungen sür die Soldaten dem Provingen obliegen, daß man ihnen verboten habe, ibr Papiergeld zu vermehren, während es ihneu unnufglich sein, ihren auswärtigen Jankel und Verstehr mit dem Innern mit dem wenigen daaren Geleke zu bestreiten, das sihnen geslieben, da saft alles Gold und Silber übers Weer gegangen sei, und daß bei diesen Selambe der Dinge die sälligen Jahlungen nicht geseinder werden sonnten, daß zahlose Auflies Barten und daß als nothwendige Folge davon das Unglüd ein allgemeines werde."

"Rach meiner Anficht ift bie Behauptung wegen bes Baargelbes mabr, allein es ift zu vermutben, bag es fich mabrend ber Unruben verbirgt. 3ch fann nicht glauben, mas man über bie jabrlich nach England ausgeführten Summen fagt; ber Thee allein foll ibm 300,000 Pfund Sterling eingebracht haben. Sobald ich mir eine genauere Ueberficht über biefen Gegenstand verschaffen fann, werbe ich fie Ihnen einfenden. Aus allem bem geht bervor, daß biefe Rolonien mehr als je Billens find, fich aller überfluffigen Ausgaben gu enthalten und lediglich von ihren eigenen Erzeugniffen zu leben. In Bofton bat fich fo eben eine Gefellichaft reider Leute gebilbet, welche gur Ermunterung ber verschiebenen Sandwerke und Fabritationszweige bebeutenbe Borichuffe machen wollen. Wenn bas Land feft bei feinem Befdluffe bebarrt, nichts mehr von England gu begieben, fo muß ber Sandel und ber Rredit bes Mutterlandes nothwendigerweife abnehmen, feine Kabrifen muffen finten und feine Arbeiter obne Berbienft und Brod bleiben. Wenn aber ber Sof, um bas lebel ju beilen, bas Land mit neuen. Steuern belaftet ober bie Errichtung neuer Sabrifen verbietet, fo wird bas Unglud ein allgemeines werben, Ungehorfam wird bie Folge fein und jum offenen Bruch führen. Alle diefe Eventualitaten werben in hobem Grade von ber handlungeweise bes nachften Barlaments abhangen. 3ch habe Ihnen ichon in meinem Letten gemelbet, baf bie Brovingen, nachbem fie einzeln über bie ber Stempelatte gegenüber einzunehmende Saltung berathen hatten,

trok bes Berbotes, sich gegenseitig ihre Beschüffe mitzutheilen, eine von den Teputationen der verschiedenen Staaten beschäfte geneinsschaftliche Versammlung gehalten baben. Diese Art von Bersammlungen ist ihnen von Neuem als ungelessich verboten worden."

"In einigen Tagen hoffe ich die Ehre zu haben, Ihnen von Rew-Port aus zu ichreiben."

Ralb reiste am 25. Januar 1768 von Philadelphia nach Rew-Port. Damale brauchte man, namentlich in ber ichlechten Jahreszeit, ju biefer Reife ebenfo viel Tage, als jest Ctunben. Co gelangte auch Ralb erft nach breitägiger Sabrt nach Brinceton, fette nur mit großer Dube über ben Delaware und Raritan . und erreichte endlich am 28. Januar bas Staaten : Island gegenüberliegende Ufer von New-Berfen, von wo aus er auf biefe Infel überfegen mußte. Es war zwijden fieben und acht Ubr Abends, bas Better außerft falt und ber Boben mit Schnee bebedt. Die Ueberfahrt wurde aber vom Birthe bes Blaging-Etar, bes an ber Gabre liegenden Gafthaufes, und ben Ruberfnechten für gang gefahrlos gebalten, ba wenig Gis im Muffe war und ein gunftiner Wind webte. Das Boot fubr alfo mit feinen neun Naffagieren, barunter Ralb. und vier Pferben ab. 18 Cowie es aber in-bie Mitte bes Etromes gefommen war, ichlug ber Bind ploglich um und trieb bas ibin willenlos preisgegebene Schiff auf eine fleine, etwa eine balbe Englische Meile von ber Sabre und ber Mundung ber Rifbfill-Creek gegenüberliegende Infel, wo es mit Bierben und Bepad fauf, während die Baffagiere fich theils ichwimmend, theils burd Eis und Moraft watend retteten. Auf ber gangen Infel war fein Saus, fein Baum, ja nicht einmal ber geringfte Cout gegen bie fcnei= benbe Ralte zu entbeden. Bis an bie Guften im Moraft fiebenb. riefen die Ungludlichen vergebens nach Gulje; ihre Rufe verhallten ungebort, ba ber Bind vom Ufer fam und ihnen bireft entgegen war. Co blieb ihnen nichts übrig, als fich fo eng als möglich gu= fammen gu halten und burd Bewegung und Bachen vom Erfrieren ju retten. Ericopft von einem mebritundigen Ringen mit ben Elementen überließen fich Gingelne ber Begleiter Ralb's ber Rube

und bem verratberifden Edlafe, bezahlten biefe Unvorfichtiafeit aber mit bem Leben. Querft um elf Ubr ftarb ein Angbe, ber gur Rabre geborte, gegen brei Ubr Morgens folgte ibm ein Paffagier, ein herr George, ber trot aller Berfuche feiner Leibensgefährten. ibn mach ju erhalten, in ben tobtlichen Schlaf fant. Die Uebrigen überlebten die furchtbare Racht und wurden gegen neun Uhr Morgens bom Ufer aus entbedt. Donmachtig und bewußtlos, faum eines Gliete mebr machtig, lub man fie auf einen Schlitten und brachte fie an's Land in bas Saus eines herrn Merfereau. Ralb babete fofort feine Suge und Beine eine viertel Stunde lang in eisfaltem Baffer, nabm einige Erfrifdungen gu fic. legte fich bann in's Bett und ichlief bis gegen Abend. Er war ber Gingige, ber unbeidabigt bavon tam. Der ju Gulfe gerufene Bunbargt fab, als er von biefer Celbfitur borte, gar nicht nach ibm, und erflarte, ber Mann, ber fo leichtfinnig gegen fich gehandelt babe, muffe tobt im Bette liegen. Die Uebrigen bagegen, welche fich bei ihrem Eintritt in's Saus um ein großes Feuer gefett batten, machten baburd bie ihnen vom Froft gefdlagenen Bunben nur um fo ichlimmer, namentlich verloren fie Alle ihre Beben und Einer von ihnen fogar ein Bein, ein Anderer feine beibe Obren und ein Dritter feine Finger, Ralb, ber im Berichte ber Rem-Dorfer Gagette vom 8. Februar 1768 über biefen Schiffbruch als beutider Oberft erwähnt wird, verlor all fein Gepad, barunter mehr als hundert Louisb'ors, fein Orbenstreug und ben Schluffel au feiner Rifferschrift. Er war übrigens icon am 31. Nanuar im Stande, weiter nach New-Dort ju reifen, von wo er aber erft gegen Ende Februar feine Berichte an ben Bergog von Choifeul fortfette.

"Die Kolonien — schreibt Kalb am 25. Februar — scheinen sich immer mehr in ihrem Spfteme der Opposition und Sparsameteit zu beseitigen. Man sagt, daß die Rausseute in London schon don die Wirfung dabon verspüren, daß in Folge bessen die Preise für die Santbarbeiten sinten, daß verschiedene handwerter sich zusammengerottet und das Geschäft denjenigen unter ihnen zerkört haben,

welche unter bem gewöhnlichen Preife arbeiten. Doch muffen Sie, Monfeigneur, Alles bas langit icon beffer wiffen."

"Die Berfammlung von Bofton bat fo eben einen Beidluß gefaft, um beim Englischen Sofe Gegenvorstellungen gegen bie Theesteuer ju machen, wie Gie aus ben inliegenben Englischen Schriften erfeben wollen, Die ich im Driginal einsende, um weniger Berbacht ju erregen, falls mein Brief aufgefangen werben follte. Das Migbergnugen, welches biefe Steuer erregt, rührt baber, bag fie nicht vom Englischen Barlament, fondern von ben Repräfentanten ihrer eigenen Provingen besteuert febn wollen. Es will mir icheinen, als ob ber Englische Sof fein Intereffe ichlecht verftanbe. Wenn ber Konig von ben Rolonisten viel bebeutendere Summen verlangte, als bas Einkommen ber geforberten Steuern, fo würben fie obue jeben Biberftand bewilligt werben, voransgefest, bag man ihnen bie Freiheit ließe, fich felbft gu befteuern, und bag man ihnen als freien Unterthanen bas Recht einraumte, ihr Geld nur mit eigner Ruftimmung beraugeben. Gie baben mabrend bes letten Krieges ungebeure Summen gezahlt, ja fogar mehr als ber König verlangte, weil er ihren Berfammlungen gegenüber biefelbe Formlichfeit berbachtete, welche er bei Subsibienforberungen vom Barlamente befolgt. Man muß fich barüber wundern, baf ber Londoner Sof fich diefes fo vortheilhaften Mittels begeben hat und bag bas Englifche Bolt im Biberfpruche mit ben Grunbrechten bes Königreichs, feine Mitburger ohne ihre Buftimmung besteuern will, mabrend es fich felbst biefes Berfahren nur von feinen Mbgeordneten im Unterbaufe gefallen laffen würde."

"Die Kolonien haben dasselbe Recht; sie können nur von ihren eigenen Berjaumulungen besteuert werben. Der König wörde also seim dessalliges Berlangen an jede einzelne Kolonie zu stellen haben. Die Kolonien würden aber immer gegen diese leitere Alternative sein, einmal wegen der Kosten, die sie im Gesolge hätte, dann aber wegen der Gewispeit, das sie bei allen Berathungen die Majorität gegen sich hätten, was sie nothwendigerweis zur Theilnahme an allen Kriegen zwingen würde, medde England oder der

Rurfürft von Sannover in Guropa ju führen bat. Gie möchten aber gern ein Parlament ober eine Generalversammlung auf biesem Rontinent bilben; indeffen murbe biefe Dacht zu gefahrlich fur bie Rrone fein. Ge berricht bier in allen Leuten ein folder Ginn für Unabbangigfeit und Zugellofigfeit, bag wenn fammtliche Brovingen burch Abgeordnete in Berbindung treten fonnten und basfelbe Intereffe batten, fich balb ein unabbangiger Ctagt bilben murbe. Rebenfalls aber mirb er fich ficher mit ber Beit entwideln. Belde Dagregeln auch ber Londoner Sof ergreifen mag, biefes Land wird ju machtig, als baf jes fich aus jo weiter Ferne regieren liege. Dan icatt feine Bevolferung gegenwärtig auf brei Milliouen Menfchen und rechnet, bag fich biefe innerhalb breifig Jahren verboppeln merbe. Es ift mabr, man fieht bier überall mabre Ameifenbaufen von Rindern. Das Bolt ift ftart und fraftig, und bie Englischen Offiziere geben felbit gu, daß die Miligen ben Linientruppen in jeber Begiehung gleich fteben."

"Ich bin noch nicht bazu gefemmen, mich über bie 3ahl ber Milisen genau zu unterrichten, aber ich werbe Ihnen balb einen zuverläffigen Bericht erftatten können. Die Englischen Truppen unter General Gage belaufen sich von Reu-England an bis zum Wertfanischen Golfe auf sechsehn Regimenter von je zehn Konlognien zu liebenzig Mann im Frieden und hundert im Kriege, auf eine Artillerie-Kompagnie und verschiedene Ingenieure. Ich werde Ihnen schon gemechelt und nie aus den Eingeborenen des Landes refrustitt werden."

"Aus verschiedenen Gesprächen mit hervorragenden hiesigen Bersönlichteiten habe ich ersehen, daß der Englische Dof es sehr bedauert, dos er deim leighen Friedenssichlus vom Spanischen Dosse nicht die Abtretung der Insel Bortorico verlangt hat, die für die Snglischen Juteressen in seder Beziehung so günstig liegt. Unter dem Bortvande, ihren handel zu schüben, hat die Englische Regierung viele Kriegsschiffe zur See nuch sabstreiche Truppen auf dem Kontinent, ohne von benen zu reben, die sich bereits auf ben Infeln befinden. Es ist augenicheinlich, daß biese Erteitkräfte absüchtlich so vorbereitet sind, um bei der ersten friegerischen Bewegung mit besto größerer Leichtigkeit über alle Französischen nicht Benischen Riederlassungen auf diesen westlichen Inseln herzufallen. Daß die Engländer mehrere im letzen Jahre bei der Jusel Et. Juan weggenommenen Schiffe für gute Prise erklärt haben, werden Sie ohne Meeitel sich wiesel.

"Einliegend die zwischen der Regierung und der Bersammlung der Stände Pennipsvaniens eingegangenen Berträge, welche Sie über meine jüngste Mittheilung betreffs des Krieges mit den Bilden au sait segen werden. Bei meiner Rüdsfehr nach Krantreich werde ich Ihnen den genauen Bestand der Englischen Kriegesstatte und Kaufsahrteischiffe, sowie eine Lebersschie über Englands Land- und Seemacht mittheilen. Ich reise in diesen Augenblid nach Boston und Halsschaft mittheilen. Ich reise in diesen Augenblid nach Boston und Halsschaft mittheilen.

"Ich habe hier in Boston, so fährt kalb in seinem Berichte an Cobiseul am 2. März 1768 fort, ganz dieselben Ansichten gesunden, vie in den von mit bereits besuchten Provinzen, allein sie äusern sich hier mit mehr Hestlicken Anstein Massachustetts. Die vier Provinzen, melde Veu-England bilden, nämlich Massachustetts. Connecticut, Abode-Jaland und New-Hompshire scheinen durch die Semeinschaft der Interessen kolonien. Massachustetts namentlich, die reichste und bevöllertste, gibt den übrigen ben Anstog und des Eignal zur Unabbängigteit. Troß diese aufrührerischen Gesistes sinde zur Unabbängigteit. Troß diese aufrührerischen Seignal zur Unabbängigteit von den Fährern an dis zum geringsten Bürger, aufrichtig das Mutterland zu lieden scheinen. Die Einwohner dieser Provinz sind salle Engländer oder Englischen Ursprungs, und die Freiheiten, deren sie sich lang Zeit hindurch erfreuten, haben bloß den ihrer Nation eigenen Stolz und die Annabung erhöht."

"Alle biese Umftande sprechen nur ju beutlich bafür, bag es tein Mittel geben wird, sie jur Annahme fremben Beistandes zu bewegen. Sie sind übrigens von ber Gerechtigkeit ihrer Sache,

von der Gute des Kenigs und ihrer eigenen Bichtigkeit sir bas Mutterland so sehr iberzeugt, daß sie selbst noch gar uicht an einem äußersten Schritt glauben und denken. Man gibt der Regierung Schuld, daß sie die Ihruhen um ihres besondern Bortheils wilken nähre und pflege. Der beiliegende Englische Aussichnitt wird Sie mit den inneren Streitigkeiten über diesen Gegenstand bekannt machen und Ihren die Beschwerben ausberden, welche man gegen die Regierung zu haben glaubt. Meine Meinung ift immer noch, daß die Mordberenner nicht allein unterliegen, sondern daß das Mutterland sein Unrecht einssehen gerecht wirk."

"Ich habe hier Korrespondenten engagirt, die mich sosort von Allen, mas sich sortan ereignen sollte, in Kenntnis zu sehen haben. Dieser Brief geht mit dem Rew-Yorker Pateiboot über Holland. Ich seiches sich mich in zwei Tagen nach Halifar ein und werde mich je nach Umständen von dort nach Ike-Royale und siehst nach Canada begeben. Augenbischich bin ich damit beschäftigt, das Anterial über den Stand der Miljen zu sammeln, und sie Regimenters und Krovingen-Weise zusammenzusiellen; jeh süge die Einzelbeiten über die Berfassungsform jeder Kolonie hinzu."

"Ich erstaune von Tag zu Tag mehr über die ungeheure Menge von Kauffahrtrischiffen, die ich in allen häfen, Flüssen und Buchten vom Potomac und der Cheseaveake-Bai an die zum hafen von Boston erblicke. Und dazu sind noch zahllose Schiffe im Bau begriffen! Wie groß much erst der Handel der Kolonien vor den Unruhen gewesen sepu! Richt minder fällt mir der blübende Zustand des Innern des Laudes auf. Bei meiner Rücklehr nach Frankreich werde ich Ihrue einen bis in die kleinsten Einzelheiten gehenden Bericht über alle diese Dinge erstatten.

"Aus einem zweiten so eben erhaltenen Briefe meiner Fran erfest ich von Reuen, daß meine lesten Schreiben aus holland und England erbrochen angekonnnen sind. Dieß gibt mir Grund jun Bestärchtung, daß meine von hier aus geschriebenen Briefe dasselbe Schiefal haben, oder vielleicht gar nicht antommen mögen.

3ch laufe also Gesahr, von Ihnen gar teine Mittheitungen 311 erhalten, ein Grund mehr für uich, bald von hier abzureisen, was natürlich meine Rüdschen richt ausschließt, ialls Sie vieleste im Interesse bes königlichen Dienstes sin nothig halten sollten. Diese weim Kücksche wird mich jugleich in den Etand sesen, meine Korrespondenten und Berollmächtigten in England und holland zu wechseln und meinen eigenen Briefwechsel besier durch Voressen zu sichern, welche ich mir von meinen Freunden in den Hauptstädten dieses Lankes geden lassen werden. Auf diese Keise werde ich mir hollschen. Die Rückse und Gesahren können. Die Rüchen und Gesahren einer Keise balten mich nicht ab, aber es liegt mir sehv daren, daß ich die mir übertragene Sendung erfolgreich aussiühren kann. Tas Schiff nach halige fährt in zwei Etnuden ab. Ich selbsiese.

Kalb tam nach einer äußerst turzen Reise am 7. März in Haligar an und nachm von dort auß seinen Bericht an Chosseulweber auf. Da er, wie er in seinem Schreiben vom 9. März sag, fagt, überall densselben Schrächen und densselben vom 9. Ditzz sag, der iberall densselben Schrächen und den lieden Ansichten über die gegenwärtige Lage des Landes begegnete, so kam er nun auf den Umland zurüch, daß die Kolonien in ihrem Streben nach Unabhängigseit von England und dem Parlamente voraussichtlich nie freunde Hülfe in Anspruch nehmen würden, indem die Zeit die Zunahme der Bevölkerung und ihre täglich sich besselber des Anatien des einen der geräumigsten wurd besten des Kontinents und als den allgemeinen Sammelpunkt der gangen könstlichen Nariue im Allantischen Decan. Daher habe man auch die Felungswerfe von Cap Breton zerstert, damit sie Hilligen Kontinent.

Kalb beabsichtigte von hier nach Maine zu gehen, von dort aber, salls die Kälte sortbauerte, im Schlitten nach dem Champlainse zu sich nund dem Hanise zu staten. Ein plöhlich eintretendes Thauwetter versinderte in aber an der Ausführung diese Alaues. Sein nächter Vertäct in

baber erft am 19. April von Bbilabelpbia aus gefdrieben und entbalt einige werthvolle Angaben über bie Frangofischen Raugbier, 19 "Es gibt, beift es bort, beut ju Tage wenig Berfonen in biefen ungebeuren Brovingen, welche Frankreid gugethan find. Die am meiften Frangofifc Gefinnten baben bas Land nach bem Friedensichluß verlaffen und biejenigen, welche geblieben find, fuhlen fich unter ihrer neuen Regierung glüdlich, ober glauben ihre Lage burd einen neuen Bediel nicht verbeffern zu fonnen. Ihre Grundftude find im Bertbe gestiegen, fie gablen nur geringe Steuern, genießen unbedingte Gemiffenefreibeit, fowie alle Borrechte bes Englifden Bolfes und haben Theil an ber Regierung bes Lanbes. Außerbem find fie burd heiratben und andere Intereffen mit ben Bewohnern ber benachbarten Propinzen bereits eng verbunden. Ich balte es fur meine Bflicht, fiber alle biefe Dinge offen gu fprechen, weil id Gie nicht taufden will und weil ich nicht will, bak es burch Andere geschehe. Im Falle eines Krieges mit unseren Nachbarn jenseits bes Ranals murbe es also febr ichwer fein, eine Diversion nach biefem Theile ibrer Besitzungen gu unternehmen. 3d tomme immer wieber barauf gurud, baf bie Englifden Streitigfeiten mit ben Rolonien gur Bufriedenheit ber letteren enben werben. Ein Rricg mit und murbe beibe nur um fo eber wieber verfobuen und auf Grund wieder bergestellter Privilegien tonnte ber Englijde Sof fogar alle ibre Truppen, Bulfsquellen und Schiffe gegen unfere Infeln und bas Epanifche Seftland verwenden. Gin aus wärtiger Krieg icabet England weniger, als ber innere Zwiesvalt, ben übrigens bie Rothwendigkeit ber Bertheidigung gegen einen gemeinschaftlichen Reind fofort beifeitigen wurde."

Da Kalb die meisten seiner Privatbriese erbrochen empfing, serner von Choiseal auf keinen seiner Verichte Antwort erhielt, und da er deshbalb sürchiete, daß seine Korrespondens mit diesem entweder geöffinet oder gang unterschlagen worden sei, so desholder, bieser peinigendem Ungewisselse und gertige Rüdkfehr nach Frankreich ein Ende zu machen. Er meldete demgemäß am 24. April 1768 von Reie-Port aus dem Jerzgo diese seine Wischt und erhot

sich, zumal die Zeit nicht zu sehr dränge, im Nothfalle sofort nach Amerika zurüczukeren. "Es ist, selfst wenn man die Möglicheit diese äußersten Währegel zugiebt," so schriebe wen, noch weit die zum Ausbruch eines offenen Artiges zwischen dem Hofe und den Aslowien, denn derselbe seht nicht bloß die Eröffmung von Feindseligsteiten, sondern auch die Vetbeiligung des Volkes und unssenden Truppensendungen voraus, bedingt aber zugleich auch bedeutende Anwerdungen von Soldaten und Matrosen. Auf der andern Seite aber würden die Kolonien, wenn sie sich vort der eine Flotze geschässten, isc eine Allassen unterwerfen, die eine Flotze geschässen, ihre Streitfräste zusammengezogen und displichist, sowie alle übrigen Waßregeln zu ihrer Vertreitsgiung getroffen hätten."

Ralb reiste alfo gegen Ende April auf bem Patetboote Minerva von New-Norf ab, tam am 1. Juni auf ber Sobe von Dover an, ging gunadit nach London, um bort feine Rechnungen gu ordnen, und traf am 12. Juni in Baris ein. Bei feinem erften Befuche in Berfailles erfuhr er bann, baf von feinen gablreichen Berichten nur fünf angefonnnen waren, und erbat fich am 23. Juni eine besondere Audieng bei Choiseul. Diefer lud ibn auf einen ber folgenden Tage ju fich ein, verschob aber wegen anderweitiger Beichafte bie Busammentunft mehreremale, fo bag Ralb am 18. Juli bem Bergog eine ichriftliche lleberficht über bie am 1. Juni 1768 in Amerita vorbandenen Englischen Streitfrafte einfandte. Choiseul meinte in feiner vom 22. Juli batirten Empfangsanzeige, baf biefe Rablen ju boch gegriffen feien, ba England unmöglich fo ftark fenn fonne, ermunterte Ralb aber, von Beit zu Beit mit feinen Berichten fortgufahren und ibm namentlich bie aus Amerika ein: treffenden Briefe und Zeitungen mitzutbeilen. Ueberhaupt außerte er bis jum Ottober ein taglich fteigendes Intereffe an ben Umerifanischen Berwickelungen und nahm mit besonderer Aufmerksamkeit alle barauf bezüglichen Gingelbeiten entgegen. Go verging benn auch bis jum Ende bes Jabres taum eine Boche, in welcher Ralb bem Minifter nicht Ueberfegungen aus Amerifanischen Beitungen und Abidriften feiner Korrespondengen einschickte. Am 6. August

1768 legte er ihm jugleich eine forgfältig ausgearbeitete Dentfdrift vor, in welcher er noch einmal einen biftorifden Rudblid auf die Ungufriedenheit ber Rolonien marf und ben Schluß aus feinen Beobachtungen jog. Ralb balt es auf Grund berfelben gar nicht für zweifelhaft, bag fich Amerika in ber Rolge von England losreißen werbe, und zwar entweder, fobald bie Angabl feiner Ginwohner berjenigen bes Mutterlandes gleich tommen werbe, welchem Riele es mit Riefenichritten queile, ba bie Bevollerung fich eben fowohl burch Geburten, als burch Einwanderung aus aller herren Länder vermehre, ober fobalb England burch größern Drud und rudfictslofere Strenge bie Rolonien gur Ginigung und Unabbangigfeit treibe. Er fieht fogar poraus, bag fich biefelben nicht allein von jeder Abhangigfeit von ber Englischen Rrone losmachen, fondern mit ber Beit felbft bie Befitungen ber Europäischen Dachte auf bem Ameritanischen Reftlande und ben Infeln bebroben, ja an fich reifen werben. Dagegen ift Kalb ber Unficht, baß fie fich im gegenwärtigen Stabium bes Rampfes lieber unterwerfen, als auswärtige Gulfe in Anfpruch nehmen werben und erblidt in ben bisberigen Zwistigfeiten nur einen Familienzant, weghalb er auch an bie endliche Nachgiebigkeit bes Ministeriums glaubt und bem Bergog eine guwartenbe und beobachtenbe Bolitif anrath.

Sein Urtheil ist das eines nüchternen und verständigen Beodachers, der aus den gegedenen, ihm vorliegenden Thaflachen seine Schling einen. Dah zie jeine Aufglüng der Tinge damals die richtige war, beweist nicht allein die gleichzeitige Ansicht des Französlichen Besanden in London, Durand, der auf Grund zuwerlässigen Keichte es am 30. Angult sür unklug hält, aus eine baldige Revolution in den Kolonien zu rechnen; so wie auch sein Rachfolger, Graf Chatelet, der noch aun 18. Kovember 1768 in einem amtlichen Schreiben an Choiseal, diesen vor jedem übereilten Schritt gegen England warnt, da er nur zu einer Verschung der Kolonien mit dem Autterlaude und zur Vereinigung beider gegen Kranfreich sühren werde; Vondern es spricht auch dafür die dünfg wiederschie Anschließ zu siener Zeit von wiederschielt Anschließ zu siener Zeit von

Security Coug

einer fremten Einmischung das Berftummen der folonialen Beichwerden erwartete und felbst noch im Jahre 1770 an eine frictliche Lösung der obschwebenden Streitigkeiten glaubte.

Mit bem Ende bes Jahres 1768 wurde Choifeul taglich gleich: aultiger gegen bie Berichte Ralb's. Es mar einerfeits ber gur entlichen Befitnahme von Korfita geführte Krieg, ber burch bie von ibm angenommenen Berbaltniffe gerabe bamals feine nachfte Sorge vorzugetreife in Anfpruch nabin, andrerfeits ber jest von ihm mit bem Grafen Chatelet eifrig verbandelte Blan, ber, um England au icaden und namentlich die Revolution feiner Rolonien au forbern, in Gemeinschaft mit Spanien, nichts weniger als bas Aufgeben ber alten Frangofifch: Epanifden Rolonialpolitit und bie freie Bulaffung ber Ameritanijden Produtte in bie Rolonien beiber Bourbonifden Dachte bezwedte. Die Ausführung icheiterte allerbings au ben Bebenfen bes Spanifden Minifters Grimalbi, inbem biefer fich fürchtete, bie Dacht und bas Gebeiben eines feinen Ro-Ionicu an fich icon furchtbaren nachbarn noch zu erhöben, welcher burch Trennung vom Mutterlande und die Annahme ber republi= fanischen Regierungsform ben Spanischen Intereffen nur noch gefährlicher werben mußte. Choifeul felbft war junachft mit biplomatischen Berbandlungen, Borlagen im Rabinet und Berichten ber vericbiebenen Sandelskanmern, überhaupt fo febr mit ber Berwirklichung biefer feiner revolutionaren 3been beschäftigt, bag er für verhaltnifmagig untergeordnete Dinge, wie bie Ralb'iden Berichte, feine Beit mehr übrig batte. Er machte es nun, wie alle großen herren, die einen als Wertzeug ihrer Plane benutten Mann nicht mehr brauchen konnen: er brach unter einem außerft frivolen Borwand mit Ralb. Als biefer nämlich ju Anfang 1769 in bie icon fo lange versprochene Brivataudieng brang, ließ ber Bergog ibm antworten, bag feine an jebem Conntag im Rriegeminifterium ftattfindenden Empfangeftunden fur Alle bestimmt feien, Die mit ibm ju fprechen wünschten. Ralb begab fich bemgemäß babin, um fich eine Stunde auszubitten. Choifeul lieft ibn aber gar nicht ausreden, fondern unterbrach ibn mit ben Worten: "Gie find gu

ichnell von Amerika gurudgetehrt, Ihre Arbeiten nügen mir beshalb nichts. Sie brauchen mir barum in Jutunft auch feine Berichte über biefes kand mehr einsighiden! Weifer ungerechte Sorwurf? i verlette Kalb um fo tiefer, als ihm Choifeul zu wiederholtenmalen seine Amertennung ausgesprochen und noch vor wenigen Monaten eine Amerikan von 6000 Franken als Belohnung für seine Dienste gegeben hatte.

Celbitrebend bestellte Ralb jest feine Rorrespondengen ab und gog fich gurud, jeboch nicht obne bem Minifter wenigstens feine Ungerechtigfeit vorgehalten zu haben. Erft am 4. Juni 1770 verfprach ibm biefer, ibn in bie Rabl ber nen gu ernennenben Brigabiers einzuschließen, allein ber ju Beihnachten 1770 erfolgte Sturg bes bis babin allmächtigen Bergogs verhinderte bie Erfullung biefes Berfprechens. Wie aber auch bie Begiehungen bes genialen Staatsmannes ju feinem gewiffenbaften Agenten geenbet baben mogen, es laft fich nicht vertennen, baf Ralb's Berichte eine unmittelbare, in die Politit jener Zeit entschieden eingreifende Birtung ausübten. Gie nabrten in Choifeul bie fefte Auperficht, baf bie Streitigfeiten mit ihren Amerifanischen Besitungen ber Englischen Regierung nicht erlauben murben, feinen Blanen auf Korfita binbernt in ben Weg zu treten, und beschleunigten bestbalb feine Abficht auf Erwerbung biefer Infel. Choifeul batte, wie bie Folge ergab, gang richtig gerechnet, benn bie Englander ließen fich bie Fortidritte ber Frangofen rubig gefallen und begnügten fich fogar, nachdem es von biefen in Besit genommen, mit einem leeren Brotefte. Englands Rraft war in Amerika gelähmt.

Es ist überhaupt jene Periode die Zeit der Vorbereitung zum Kampfe, der innertlichen Wißstimmung und der äußertlichen Serzichfelt zwischen beiden Höfelt. Sie beobachten sich gegenseitigt mit eiserlächtigem Auge, sondren das Terrain, lauern auf jeden Bind, der dem Nebenbuhler schaden tönnte, und fördern, von Freundschiebeverscherungen übersließend, heimlich die Plane der Feinde ihrer Gegner. In England tollettirt man Gelder und Unterfühungen ifter die gegen Krantreich lämpfenden tapferen Korstidaner, woggegen

Spoisall in einem plößtichen Jornausbruch drocht, er werde in Krantreich Unterschriften für die aufrührerischen Einwohner von New-Yort
wid Boston sammeln. 22 Diese einzige Thatlache bezeichnet schlagend die eigentliche Lage der Tinge. England seiert den unglüdlichen und eblen Paoli, der sich auf seinen Boden gestücket hatte, wie einen nationalen helden; Frankreich kann darauf freilich erst acht Jahre später mit dem glängeniben Empfange Krantsinis in Karis antworten.

England hatte übrigens 1768 wiffen follen, was es bavon gu balten batte, wenn im August jenes Jahres Choifeul fich anscheinenb entruftet gegen ben Englischen Gefandten barüber aussprach, bag man ibn für fabig balten fonne, in einer Beit bes Friebens und ber Rube bie Ungufriebenbeit in ben Amerifanischen Rolonien gu begunftigen und zu vermehren. Und in ichroffem Wiberfpruch mit biefen beuchlerischen Erklärungen begrüßte ber Frangofische Minister jebes Umfichgreifen ber Amerikanischen Unruben mit mabrer Coabenfreube, gab feinen Agenten Aubieng ober ichidte fie nach Uffen und Amerita, um im Gebeimen gegen England ju wühlen, und bewahrte jeben Beitungsausschnitt aus ben Provingialblättern von Bofton bis Cavannab, jedes revolutionare Blafat, ja jede Brebigt eines ungufriedenen Reuenglifden Beiftlichen, fobalb fie nur England ungunftig maren, gemiffenhaft in ben Ardiven bes Minifteriums bes Auswärtigen. Allein bie Babl ber von Ralb gelieferten Ueberfehungen von Artifeln aus ben unbedeutenoften Ameritanischen Zeitungen beläuft fich auf mehr als bunbert, und wenn man jest bie vielleicht nur noch in Baris vorhandenen Rorresponbengen aus Lanbstädtchen, wie Newport, Salem ober Newbern liest, fo weiß man wirflich nicht, was man mehr bewundern foll, bie unermubliche Sorgfalt bes Agenten ober bas fast übertriebene Detailftubium bes Bergogs. Gein Cturg vereitelte gwar bie Musführung feiner ben Engländern gefährlichen Plane; indeffen wurden ne nach einem furgen, ber natürlichen Entwidelung ber Ameritanifden Revolution äußerst gunftigen Zwischenraume von fünf Jahren burch ben Grafen Bergennes mit eben fo großer Energie wieber aufgenommen und mit bauernbem Erfolge burchgeführt.

## fünftes Kapitel.

Ralb tauft Milon la Chapelle. - Stillleben. - Er wird aufgesorbert, nach Polen zu geben. - Der bortige Rampf. - Ralb ftellt Bebingungen. -Sie werben verworfen. - Ralb bleibt gu haufe. - Sein unruhiger Chrgeig. -Er tritt in Det zeitweise in attiven Dienft. - Broglie verlangt von St. Ger: main Kalb's Bieberanftellung. - Et. Germain folagt ror, ibn nach Amerika ju ichiden. - Kalb geht auf ben Borichlag ein. - Bergogerungen. Kalb wird Brigabe-General für bie Rolonien. - Berfprechungen für bie Bufunft. - Bolitifche Lage. - Bergennes Minifter bes Mustwartigen. - Seine Stellung ju England und Amerita. - St. Germain und Sartines fteben auf feiner Seite. - Du Conbrab und Beaumarchais arbeiten fur bie Amerifaner. -Ralb's Busammentunft mit Deane. - Ihre Bertrage. - Lafavette. - Ralb's Binfluß auf benfelben. - Ralb beabfichtigt von Sabre aus, im December 1776 abzufahren. - Schwierigfeiten. - Tattlofigfeiten Beaumarchais' und ber Offis giere. Lord Stormond's Berbacht. - Er proteftirt gegen bie Abfahrt ber Erpedition. - Die Rrangofifche Regierung erlagt ibr Berbot bagegen. - Du-Coubrat fabrt gleichwohl ab. - Ralb bleibt vorläufig. - Geine Korrefponden; mit Dubois. - Beziehungen Franfreiche ju Amerita. - Lafabette. - Franflin's Unfunft in Paris. - Schreiben bes Grafen Broglie. - Derfelbe will Dittator in Amerita merben. -- Falfche Borausfehungen biefes Briefes. --Stellung bes Frangofifden Abels gur Ameritanifden Revolution. - Ralb giebt fpater ben Brief nicht ab. - Er febrt junachft nach Baris jurud. - Mufgeichoben ift nicht aufgehoben. -

All faufte einige Monate nach seiner Ridtlefter von Amerika das Schloß, Mison la Chapelle, eine alte, brei Meilen stücken Gerfalles gelegene Baronie, die von dem bisherigen Bestiger, einen Herrn von Wessen, und seiner Frau wegen ihrer Kinderfossgleit und ihres dorgerischen Alters unter höchst vortheilhaften Bedingungen veräußert wurde. Die Berkäufer behielten sich eine lieme Jahresernte und den lebenstänglischen Besit des alten Schlosse vor, während sie Kalb alle daren hastender feudelen Nechte und dagu

gehörenden Ländereien sofort einräumten und den Raufpreis auf nur 72,000 Fraufen feiligten. Kald und seine Frau zogen übrigens nie in das Schloß, da sie sowohl als ihr älteiher Sohn vor dem Spepaar Bestet flarben, dessen Lettlebendes erst im Jahre 1798 mit Tode abging. Dagegen trat unstres Helden zweiter Sohn Elie nach der ihm von Rapoleon gestatteten Rückfehr das därerliche Erde an, das sich noch heute im Besty seiner Tochter, der Bicontesse dessen.

Ralb hatte mit den ihm durch diesen Kanf erwochsenen Gechöffene und Berpssichtungen, sowie mit Ordnung seiner Angelegenbeiten im Allgemeinen so viel zu thun, daß er vortäusig wenigstens alle Plane des Ehrgeizes aufgeben nutzte. Auf diese Beise vergingen mehr als zwei Jahre im ländlichen Eillleben, wedches die dem trollsoften Eande der offentlichen Angelegenheiten, bei dem Einten jeder Jucht und Sitte in den höheren und regierenden Kreisen doppelte Befriedigung gewähren mußte. Nach dem Eturze Eboiseut's hatten sich unter der verächtlichen Dubarry neue Menschei mit anderen Interessen des Königs und der Regierung bemächtigt. Des gebietende Einflüß, veelchen Frankreich unter dem jett verbannten Herzog auf die Europäisse Politist ausgesübt hatte, sank unter der neuen Schandburtssfacht auf Null.

Unter den Effaven der allmächtigen Maitresse befand sich auch der zum Kergeg von Brillière ernannte Graf von Et. Florentine, Schreids und seitweifer Minister des Absüchs und seitweifer Minister des Ausschrätigen, welcher Kalb vom lehten Kriege der persönlich fannte und im Jahre 1771 aussichertet, nach Polen zu gehen und dort, gleich so wielen anderen Französischen Sfizieren, für die Konsöderirten gegen die Mussen, kampen zu fampfen unt dampfen.

Poleu war bekanntlich seit der Thronbesteigung Staniskaus Boniatowski's (1764) der Spielball in den Händen der fremden Mächte, namentlich Außkands, geworden, die samptie, welche zu heielung und Bernichtung losarbeiteten. Die Kämpfe, welche zu biesen Jiese führten, zogen sich bei dem Widerlande, den der in verschieben Konsokanden vereinigte patriotische Abel leistete,

volle acht 3abre bin. Choifeul bielt es felbitrebend ftete mit bem lettern, und wenn er bamals auch nicht offen für ibn eintreten fonnte, fo unterftutte er ibn bod nicht allein beimlich mit Gelbern, Baffen und Offizieren, fondern beste auch die Türken gegen die Ruffen, um biefe von weiteren Fortidritten in Bolen abzuhalten. Cein gebeimer Agent Dumouries in Barichau und fein Gefandter Bergeunes in Rouftantinopel, beibe Diplomaten erften Ranges, arbeiteten fich zu biefem Ende in bie Sande. Dit Choifeul's Ctura trat auch in Diefen Beziehungen ein fcroffer Bechfel ein. Der Bergog von Niguillon, Ludwig's XV. nunmebriger Minifter ber auswärtigen Augelegenheiten, brachte burch feine Gleichgültigfeit fur die Ehre und Stellung bes Landes, burch feine Läffigfeit und Rurgfichtigfeit Franfreich um alle Refultate ber Bemühungen feines Borgangers. Das Ginten bes Frangofifden Unfebens erleichterte, in Berbindung mit Englants Berwidlungen in Amerita, ben oftlichen Mächten die Theilung Bolens. Die Synwathien ber Französischen Regierung für das unglüdliche Laud beschränkten sich fortan barauf, baf fie bochfteus noch einige Offiziere babin ichidte, im Uebrigen aber feinen Proteft, feine That gegen bas Borbringen mebr batte. Es war etwa anderthalb Jahre vor ber Theilung, ale Brillière und, mahricheinlich burch ibn veranlagt, ber Rriegeminifter Monteynard, Ralb ben Borichlag gur Betheiligung am Rampfe in Bolen machten. Dumouries befand fich noch als Frangofifcher Agent bort, machte aber balb bem unfähigen Biomenil Blat. Ralb mar bem Marquis von Monteynard nicht unbefannt, ba er ihm noch ju Unfang bes Jahres 1771 bei feiner Uebernabme bes Kriegsminifteriums vom Marquis von Caftries jur Beförderung zum Brigadier empfoblen mar. Während Brilliere offen mit ber Sprache berausrudte, bullte fich ber Dinifter in gebeimnifvolle Andeutungen, Die ibn ichlimmften Salls nicht bloße ftellen fonnten.

"Der König — schrieb er am 4. Marz 1771 von Berfailles aus an Kalb — ber König halt Sie burch 3hr Talent für eine besondere Bestimmung für geeignet, welche seinem Dieuste von hohem Interesse ift. Es ist der Bunsch Sr. Majestat, daß Sie sich sessen bei bei Eendung begüsstichen Anweisungen in Empfang zu nehmen, salls Sie Willend sind, die ich Ind Inderenden ergreisen, um neue Beweise von Ihrem bisher erprobten Eiser abzulegen."

"3c babe - antwortete Ralb am 12. Dars 177121 - über ben Borfdlag bes Bergoge von Brillière, ben Polnifden Ronfo-. berirten zu bienen, reiflich nachgebacht und auch bie Bedingungen wohl erwogen, wonach ich erst nach meiner Rudtebr einer mili: tarifden Beforderung theilbaftig werben und fein anderes Gebalt als bas pon ben Konfoberirten auszumerfende erbalten foll. Diefe Bebingungen verfeten mich in bie barte Nothwendigfeit, bag ich auf meinen Bunich, mich in jenem Lande nütlich zu machen, pergidten muß, wenn nicht folgende beiben Buntte vor meiner Abreife festgefest werben und meine Butunft ficher ftellen. 3ch bitte Sie alfo, Monfeigneur, falls Gie von meinen Dienften Gebrauch machen und mir Gelegenheit verschaffen wollen, Reues ju feben und mir Renntniffe gu erwerben, mir Folgendes bewilligen gu wollen: 1) ben Grad als Brigadier, wozu meine bisberigen Leiftungen und mein Rang mich um fo mehr berechtigen, als verichiebene jungere Officiere, wie herr von Roffiere u. A., ibn crhalten baben. Diefe Enade murbe meinen Gifer und meine Thatigfeit für ben foniglichen Dienft verdoppeln; fie ift für mich aber ben Ronföberirten gegenüber beghalb unerläglich, weil fie ihneu beweifen wurde, baf ich bas Bertrauen meines Sofes genieße, baft man mir also auch Rudfichten in Bolen foulbig ift, und bag ich weber aus Roth noch aus Abenteurersssucht ben bortigen Batrioten meine Dienfte anbiete; 2) bag es Ihnen gefallen moge, entweber felbit ober burch ben Bergog von Brilliere meinen Gebalt feitzufeben, bamit ich bloß vom Ronige, nicht aber von ber Ronfobes ration abhange, die mich vielleicht gut, vielleicht auch ichlecht ftellen wird, und bamit ich beim Eintreten bes lettern Salles nicht gu meinem Bedauern gezwungen werbe, ihren Dienft zu verlaffen."

"Ein nicht minber wichtiger Artifel ift ber, bag ich bei

unvorhergesehenen Unglidt vom König nicht anerkannt verden soll. Ich gebe indessen mit Stillschweigen darüber hinveg, da Se. Majestat für diese Politik ihre Gründe haben wird, denen ich nich gern unterwerse; indessen sollte dies Sie um so mehr veranlassen, mir die beiden oden verlangten Vortheile zu bewilligen, damit ich bei den Ereignissen und Gefabren, denen eine Richtanerkennung mich aussigen kann, wemigkens ein kleines Kaquivalent bade."

"Herr von Valcroissant wurde im lehten Jahre als Brigadierjun Türtlichen Armee geschicht, obgleich ihm diese Rung, wenn es auf geleistete Dienste und Dienstalter andemunt, wiel weniger gebührte als mir. Judem erhielt er 30,000 Livred jährlichen Gebalt. 3ch würde mich mit einem Jünftel der Sechstel biefer Summe begnügen, sobadd ich zum Brigadber ernannt vorte, weil ich nicht diene, um mich zu bereichern, sondern um vorwärts zu kommen und die Gunst des Königs und seiner Minister zu verdienen."

Kalb traute offenbar weber der Aufrichtigkeit noch dem guten Willen des Herzogs von Brilliere und des Ministers Monteynard. Diefer aber ging nicht auf seine Borschildige ein, sondern wies sie rundweg ab. Eine zu Ansang August 1771 mit dem Herzog von Aigmillon als Minister des Auswärtigen diertt angefnührte Verdandlung über densschen Gegenstand blied ebenfalls erfolgtos. Die Regierung wollte offenbar für Polen nichts wagen, so sehr es auch im Interesse und in der Tradition ihrer Politik und Weltstellung gesegen hätte, so zeigte sie keine Theilnahme sir Polen, bereitet wielnehr ihren Rückzug aus der von Chossen eingenommenen Stellung vor. So zerfösug sich die is ganze Angelegenheit.

Ralb blieb also vorläusig noch zu haufe und vodmete sich für bie nächsten folgenden Jahre gang aushschließtich seiner Kamilie und der Lednung seiner eigene migelegenheiten. Seine äußere Lage war in der That eine in jeder Weise befriedigende und beneidenswertse. Er ledte glädlich und angenehm, theils in Paris, theils in seinem Landhause Brouossy bei Milon, seine Kinder füshen und gedieben, und da er damals schon ein Vermögen von mehr als

viermalhunderttausend Frauken besaß, also in jeder Beziehung unabhängig war, so blieb ihm als Privatmann wenig oder nichts zu wünschen übrig. Gleichwohl ließ ihn der Trang nach Thätigkeit und Auszeichnung sein Glüd nur balb genießen; sein unrubiger Geist sand in den engen Berhältnissen seiner läudlichen Jurüdgezogenheit keine Rube, und wenn sich nur der Schatten einer Kussicht zur Befriedigung seines Ehrzeizes eröfinete, so bestürmte er seine Freunde um ihre Berwendung und sprieden, auch Gutachten und Borschläge über sich selbs sowed als über Krieg und Frieden.

Indeffen waren alle feine Berfuche, wieber in aktiven Dienft gu treten, unter ber Regierung Lubwig's XV. vergeblich. Erft mit ber Thronbesteigung Ludwig's XVI, trat in biefer Begiebung auch eine für Ralb gunftige Benbung ein. Unter ben beim alten Sofe in Unanade befindlich gewesenen Burbentragern, Die jest wieder nach Berfailles gezogen und in einflufreiche Stellungen verfest wurden, befanden fich auch die Gebrüder Broglie, Ralb's alte Freunde und Gonner, die bei jeber Belegenheit feine Unfpruche auf Wieberanftellung und Beforberung warm befürwortet batten. Als ber Graf von Broglie ju Anfang. 1775 als militarifder Dberbefehlshaber nach Des ging, arbeitete Ralb vier Monate unter ibm. Guter bom bamaligen Rriegsminifter bu Dup getroffenen Beftiminung gemäß mußten udinlich bie gur Disposition gestellten Stabsoffiziere zeitweife in ben Garnifouen wieber Dienfte thun. Ralb erwarb fich für feine Leistungen ben Beifall bes Grafen in jo bobem Grabe, daß biefer fich bei bem im Oftober 1775 er: nanuten neuen Rriegsminifter Ct. Germain perfonlich fur feine Tüchtigkeit verburgte und bringend um feine fofortige Bieberan-Diefer jungere Broglie, Graf Charles François ftellung bat. (1719-1781) war ein ebenso treuer Freund und eifriger Beichuber, als ein unverfohnlicher und erbitterter Reind, ber benienigen, welche ibnt nicht unbedingt ergeben waren, nicht verzieh und überall hindernd in den Weg trat, wahrend er benen, welche fich ibm rudbaltelos buigaben, Alles nachfab und belfend und for: bernd gur Ceite ftanb. Im öffentlichen Leben geichnete er fich

weniger als General und Politifer, benn als geschäfter Juttignant aus, gehörte mit zu der Partei, welche den Herzog von Choiseul gestürzt hatte, war lange Zeit hinter dessen Michen Vorstand des geheimen Rabinets Ludwig's XV., und täusche sich nie in der Wahl der Männer, die ihm zur Erreichung seiner Jwede dienten, desse mehr aber, wie wir auch später sehen werden, in seinen politischen Pälanen und Entwürfen, weil sienen fast nie eine richtige Erfenntnis der Personen und Umstände zu Grunde lag. 21

St. Germain antwortete bem Grafen Broglie am 10. Degember 1775, bag er leiber im Augenblid in ber Armee feine Berwendung für Ralb babe, idrieb aber eigenbandig unter ben Brief an Broglie: "Benn Gie, herr Graf, bierber gurudgefehrt fenn werben, fo wollen wir feben, wie wir herrn von Ralb verwenden tonnen." Er beutete mit biefen gebeimnisvollen Borten auf Umerifa, welches gerade bamals die Aufmertfamteit ber grangofifchen Minister mebr als je in Anspruch zu nehmen anfing. Broglie tam in ben erften Monaten bes neuen Jahres nach Baris und Berfailles und erfaßte mit Gifer St. Germain's Boricblag, unfern Belben ben gegen England fampfenben Rolonien guguididen. Ralb hatte balb barauf eine Audieng beim Rriegeminifter. Die Gingelbeiten ibrer Berbandlungen find und nicht aufbewahrt; bas Ergebniß berfelben mar aber, bag Ralb nach wie vor in Frangofischen Dienften blieb und nur einen zweijabrigen Urlaub nach Amerifa erhielt. Bugleich verfprach St. Germain, ihm bie ber Gefahr und bem Erfolg des beabsichtigten Unternehmens entsprechenben Belob: nungen und Auszeichnungen vom Konig zu erwirten und ibn bei ber erften Gelegenheit jum Marechal be Camp zu ernennen; weigerte fich jeboch, auf fein Gefuch um fofortige Ernennung gum Brigabier einzugeben, weil eine folde Ausnahme von ber Regel, bei bem Mangel von Bafangen, leicht auffallen tonne. Dagegen ftellte Berr von Cartines icon am 6. November 1776 Ralb ein Batent gu, woburch diefer jum Brigabegeneral fur die Infeln ernannt murbe. Er batte in Frankreich nichts ober wenig zu hoffen, jenfeits bes Oceans eröffnete fich feinem Ebrgeise aber ein weites Welb. Rubm . und Shre winten ihm bort glüdverheißend. Er entschlie fich also nach Amerika zu geben; nur wollte er, ebe er seine Vorbereitungen zur Abreise traf, noch die in nahe Auslicht gestellte Anfunst bes Amerikanlichen Agenten Silas Deane in Paris abwarten, ber hier indessen etzt zu Aufaug Auli 1776 eintraf.

Es verstoffen jedoch wieder Monate, bis Kalb mit ihm in Berbindung trat. Der Grund biefer Bergdgerung ist aus unseren Lucllen nicht ersichtlich. Diplomatisch und persöuliche Bedenken scheinen siet eine Zeit lang hindernd in den Weg getreten zu sein und die allgemeine Lage der Dinge, sowie die große Politik der Zeit, auch Kalb's Klane beeinstuft zu haben. Bekanntlich verging das gange Jahr 1776 in geheimen diplomatischen Unterfundlungen des Franzssischen Ministeriums zu Gunsten der und mit den Amerikanischen Insurgenten, in deren heimlicher Unterstützung und öffentlicher Berkeugung, in Anläusen zu einer offineren Politik und in einem ebenso ploßlichen Jurüdweichen von dem angestrebten Ziele.

Das Ministerium Ludwig's XVI. hatte gleich vom ersten Tage jeines Amtsantritts an ben Unruben in ben Amerikanischen Rolonieu feine gange Aufmerkfamkeit zugewandt, und befonders war ber Minifter bes Muswartigen, Graf Bergennes, feit bem burch bas Gefecht von Lerington und bie Ginnahme von Ticonberoga eröffneten Rampie unablaffig barauf bebacht, Englands Berlegenbeiten im Intereffe Franfreichs und Spaniens auszubeuten. Im Rabinet ftanden St. Germain (Rricg) und Cartines (Marine) unbedingt auf feiner Ceite, mabrend Maurepas, Malberbes und Turgot fich mehr jum Frieden binneigten, und namentlich ber lettere bei bem traurigen Stanbe ber Finangen fich gegen ben Rricg aussprach. Der junge Ronig aber ichwantte unentschieben gwijden beiben Barteien feines Rabinets und war jebem Ginbrud juganglich, ohne fich ju einer felbftftanbigen Beurtheilung ber ibm vorliegenden Frage erbeben gu tonnen. Es fragte fic baber nur, wer ihn am langften und in letter Inftang beeinflufte. Bergennes war ein fluger und flar blidenber Ctaatsmann, nicht genial und

ungestum, aber bewußt und entidieben in feinen Rielen, welchen er mit oft uniceinbaren Mitteln anstrebte und erreichte. Er batte, bem niebern Abel angeborend, fich burch eigene Tuchtigfeit beraufgearbeitet und, unter Choifeul bienend, als Gefandter in Ronftantinopel und Stodholin, eine ausgezeichnete biplomatifche Schule burchgemacht. Bergennes verschaffte fich burch feine Gefandten und Mgenten, por Allem ben zuverläffigen und gewandten Bonpouloir. eine genaue Ginficht in die Stimmung und Abfichten ber Rolonien, brangte ben unentichloffenen Konig nicht, fonbern fprach vor biefem und aller Welt von ber Beilighaltung ber bestebenben Bertrage, ber Nothwendiafeit ber Erhaltung bes Friedens, und forberte im Gebeimen, ohne Franfreich ju tompromittiren, Die Entwidlung ber Ereigniffe jenfeits bes Dzeans. Erft in Marg 1776, als er eben einen ausführlichen Bericht von Bonvouloir erbalten batte, wies er im feierlichen Ministerrath ben paffiven Konig barauf bin, bag fich Frankreich unbebingt por jeber aus ben Amerikanisch-Englischen Wirren bervorgebenben Gefahr ichuten muffe und beutete bie Doglichfeit an, bag England nach Rieberwerfung bes Amerikanischen Aufstandes fich mit feiner gangen Macht gegen feine natur= lichen Keinde und Nebenbuhler, Spanien und Frankreich, weuden werbe, ba feine Staatsmanner feit Jahren nicht bas in Unichlag brachten, was die lettere Macht ihm wirklich ichabe, fonbern was es ibm nibalichen Kalls bereinft ichaben fonne. England muffe befbalb gur Ergreifung ber entichiebenften Magregeln gegen feine Rolonien ermuutert und in ben fichern Glauben gewiegt werben, baf beibe bourbonischen Mächte nicht nur burdaus friedlich gefinnt feien, sondern ben Krieg auch wegen feiner Roftspieligkeit scheuen; auf ber anbern Geite muffe aber ber Duth ber Rolonien angefeuert und burd unbestimmte Berfprechungen ober felbst beimliche Sulfeleiftungen, namentlich unentgeltliche Bufenbung von Waffen und Munition, Die bestebende Kluft zwischen ibnen und bem Mutterlande erweitert und ber Bebante ber Unabhängigfeit forgfältig in ibnen gepflegt werben, 25

Diefe Borlage bilbete in ber Folge, namentlich feitbem ber

eble Turgot ber erbitterten Keinbichaft bes boben Mbels batte weichen muffen, bas Brogramm, welches pon ber Frangofischen Regierung England gegenüber oft unterbrochen und wieber aufgenommen, gulett boch ausgeführt wurde, bis endlich ber offene Bruch nicht langer aufgeschoben werben fonnte. Bergennes besolgte genau bas von England bei ber Frangofifden Befegung Korfifa's zuerft eingefclagene Berfahren. Er jog jugleich Spanien, welches von bem aemeinschaftlichen Feinde in Maroffo, Algier und auf ben Philippinen vielfach in feinem Jutereffe verlett war, in feine Blane. Ronig Rarl, ber nur feinen Premierminifter Grimalbi in bas Bebeimniß einweibte, fdidte, mit Umgebung feiner Barifer Gefandtfchaft, am 27. Juni 1776 bereits eine Million Franken als feinen balben Theil gur Beftreitung ber gemeinschaftlichen unentgeltlichen Unterftugung ber Ameritaner ein. Während Bergennes ben bereits unter ber früheren Regierung in verschiedenen biplomatifchen außerorbentlichen Berbandlungen (wie mit bem Chevalier b'Eon und Bamphletiften Morande), erprobten Beaumarchais als Zwischentrager swifden bem Minifterium und bem Ameritanifden Agenten verwandte, ließ St. Germain burd einen tüchtigen Artillerieoffizier, ben General-Miutanten und Oberften bu Coubran, ber noch im Rabre 1774 im Auftrage bes Ministers famutliche Garnifonen bes Ronigreichs bereist batte, um die Rahl ber vorhandenen Geschüte und Gewebre feftzuftellen, Die für die Amerifaner beftimmten Baffen und Munition in ben Arfenglen bes Landes auswählen und in bie vericbiebenen Geebafen ichaffen. Du Coubran ging ju bem Enbe im Ceptember 1776 nach Des, Maubeuge, St. Stienne, Befançon, Charleville, Strafburg und Dijon, und fuchte 200 vierpfündige Feldgeschütze und 100,000 Rugeln bagu, 30,000 Gewehre nebst Munition und 4000 Belte aus. Bugleich aber arbeitete Cartines bem Grafen Bergennes in bie Sanbe, indem er, um England gu täufden, bie von bu Coubran aus ben fonialiden Reughäufern und Gewehrfabriten genommenen Baffen angeblich gur Berichiffung nach ben Kolonien, namentlich St. Domingo, bestimmte, und bie vom Kriegeminifter nach Amerifa fommanbirten Offiziere, unter

Berleihung eines höheren Ranges, ebenfalls einer angeblich in bie Kolonien abzusenbenben Expedition einreibte.

Mio auch Ralb follte unter biefer unverfänglichen Daste nach Amerita beförbert werben, um ben tampfenben Rolonien im Frangofifden Intereffe feine Erfahrungen und feine Renntniffe gu wibmen. Ceine erfte Bufammentunft mit Deane fant am 5. November, bem swifden feiner Beurlaubung und feiner Beforberung liegenben Tage, ftatt, wie ber Amerikanische Agent in feinen Briefen an ben Rongrefausiduß für gebeime Rorrefpondeng felbit berichtet. Buth, um mich fo auszubruden, in Ameritanifde Dienfte gu treten - foreibt Gilas Deane aus Baris am 6. November 1776 26 - nimmt von Tag ju Tag ju. In Folge beffen werbe ich mit Anerbietungen bestürmt, unter benen manche von Berfonen erften Ranges und von bervorragender Stellung in ber Armee und Rlotte ausgeben. Co erwies mir geftern ber Graf von Broglie, ber bie Frangofifden Beere im letten Rriege befehligte, gweimal bie Core, mit einem Offizier bei mir porgnfprechen, ber unter bem Grafen als General-Quartiermeifter biente. Diefer Offigier, ein Deutscher, Baron von Kalb, ber gegemvärtig ein Regiment in Frangofifden Diensten bat, bereiste bor einigen Jahren Umerita und wunscht jest bringenb, in Die Dienste ber Bereinigten Staaten von Amerika ju treten. 3ch wollte mir um feinen Preis eine fo gunftige Belegenbeit entgeben laffen und ficherte mir begbalb fofort einen Dann von fo großer Erfahrung, ber mir von Jebermann ale einer ber tapferften und tudtigften Offigiere im gangen Ronigreich empfoblen wird. Gleichwohl bedaure ich, für folde Källe obne Ihre naberen Un= weifungen ju fenn. herr von Kalb bat ein unabhangiges Bermogen und die fichere Aussicht ber Beforderung in Frankreich, allein ba er ein eifriger Freund ber burgerlichen und religiöfen Freiheit ift, fo fühlt er fich aus ben uneigennütigften und ebelften Beweggrunben veranlaßt, ben Bereinigten Staaten feine Dienfte anzubieten."

Deane engagirte benn auch Kalb els Generalmajor, mit bem Dienstalter vom 7. November 1776, und melbete schon am 28. November nach hause, baß er ihn als einen bebeutenben Gewinn für

vie Sache der Amerikausichen Freiheit betrachte. Der förmliche Bertrag wurde am I. Lezember von beiden Theilen unterzeichnet. Kalb unterschrieb für sich und fünfzehn Begleiter, darunter dem Bicomte von Maurop, Generalmajor, du Bupsson, seinen spätern Biptuanten und Major, von Holsendorss, Obristieutenant, und Offiziere der verschiebensten Grade bis herunter zum Lieutenant.

Der Englische Gefaudte mar übrigens von feinen Spionen aut bebient, benn bereits am 4. Dezember mußte er, bag Ralb auf ben Bunich und die Beranlaffung ber Frangofifden Regierung nach Amerita ju geben im Begriffe ftand. "3ch bin glaubwürdig unterrichtet - fcreibt nämlich Lord Stormond an jenem Tage, Babres und Faliches burcheinander mengend, eigenhandig und vertraulich an Lord Biscouit Bennouth 27 - daß ein Berr Ralb, ein Schweizer Offigier, ber fruber in Frangofifchen Dienften geftanden und eine Tochter bes befanuten van Robais gebeirathet bat, nach Fontainebleau beichieben war und bort einige Tage blieb. Man bot ibm an, baf er, wenn er nach St. Domingo und von ba nach Nordamerika geben wolle, zum Brigadier ernannt und neun: bis gebntaufend Livres für die Reit feiner Dienstleiftung erhalten folle. Diefe Bedingungen nahm er nach einigem Bogern an und verließ Baris am letten Montag. Er wird von einem Berrn von Solbenborff begleitet, einem gebornen Breugen, ber ebenfalls vom Sofe mit bem Rang eines Dbriftlieutenants und 6000 Fraufen Gebalt per Jahr gewonnen murbe. Derfelbe gilt nicht als ein befonders bedeutender Offizier, allein Ralb ift, wie man mir fagt, ein außerft fabiger Dann, ber icon fruber unter bem Bergog von Choifeul nach Amerika geschickt worden war."

Indessen waren die Unterhandlungen noch nicht so weit gebieben. Kald war noch in Parts und schos an 7. Dezember ein neues Uebereinkommen nich Danne ab, welches dieskal von Lasaugentte mit unterschrieben wurde. Dieser damals gerade neungehn Jahre gällende junge Mann hatte sich mit jugendlichem Enthysiasnus für Amerka begeistert und brannte vor Begierde, eine Schwertschrt über den Dzean zu unternehmen. Sein Vervoander und väterlicher Freund, der Graf von Broglie, der von seinen Planen in Kenntniss geset wurde, und, wie wir wissen, zugleich Kalb's Gönner war, wies isn an diesen und dat ihn, sich des jungen Manues mit Nath und That augunehmen. Es muß zwissen den 1. und 7. Dezember gewesen sein, daß Kalb seinen Schülligte den I. und von der einführte, da er in dem ersten Vertrage vom 1. Lezember gar nicht erwähnt ist, während er den zweiten vom 7. Dezember als einer der soutrabirenden Theile gleich mit unterzeichnete:

Ralb batte fich gleich von Anfang an nicht verhehlt, bag bie fampfenden Kolonien nur bann auf eine bauernde und nachbaltige Unterftubung Frantreichs rechnen fonnten, wenn es ibnen gelang, niöglichft viele, burch Geburt ober Stellung bervorragende Manner für ibr Intereffe zu gewinnen. Er ließ fich befibalb auch gang besonders angelegen fenn, den jungen Lafavette in feinem uneigennütigen, eblen Gifer ju bestarten, benn er berechnete febr gut, daß ber Angehörige einer ber erften Abelofamilien bes Landes gabllofe Standesgenoffen nach fich gieben, und baf ber Untheil beffelben am Amerifanischen Rrieg möglichen Salls ein fpateres Bundniß bedingen fonne. Mis alterer Mann und ausgezeichneter Offizier, beffen Urtheil und Erfahrungen für bie Mugeren maggebeud waren, leutte er ben ins Unbegreugte schweifenben Ebrgeig ber Frangofifchen Ebelleute auf ein bestimmtes Biel, wies bem bamals als Modefrantbeit graffirenden Entbuffgmus für Philosophie und Menichenrechte eine praftifch politifche, bamit burchaus verträgliche Richtung an. Er ichob ben Rampf gegen England und bie Rothwendigkeit ber burch ben fiebenjährigen Rrieg fo arg beschäbigten Frangofifden Baffenebre in ben Borbergrund, und ward burch biefe Geltenbmachung feines perfonlichen Ginfluffes nicht allein ber Rührer und Rathgeber bes jungen Abels, fondern auch ebenfo febr am endlichen Erfolge ber Amerikanischen Baffen betheiligt, wie er ihnen frater als General und im Relbe genutt bat.

Es war gegen Ende November und Aufang Dezember 1776. Deane beabsichtigte damals gerade, die oben erwähnten Geschütze, Munition, Wassen und Zelte, welche die Französische Regierung Kapp, kalber Seche. ben Rolonien geschenft batte, fammt Offizieren von Savre, Rantes, L'Drient und Dunfirden aus nach Amerika gu ichiden. Ralb felbit follte von Sabre aus gleich mit einem ber erften Schiffe abfabren. War es icon ichwer gemejen, biefe in ben öftlichen und nördlichen Keftungen bes Landes gerftreuten Artifel gufammengubringen und nach ben weftlichen Safen gu ichaffen, ohne ben Berbacht bes Englischen Gefanbten gu erregen, jo vergrößerten fich Diefe Schwierigfeiten in jenen Seeftabten felbit, wo Die von Deane gewonnenen Officiere fich mit einschiffen follten. Das Ministerium antwortete gwar bem Lord Stormond auf feine Beichwerben, baß bie Rriegsvorrathe und Offiziere fur bie Rolonien bestimmt feien; allein biefer Angabe widerfprach ber Umftand, bag bloke Rauffabrtei: ftatt ber Rriegeschiffe gum Transvorte bienten. Dazu fam. daß die jungen gur Expedition gehörenden Offiziere obne jebe Borficht auftraten, renommirend burd bie Strafen von Savre und Rautes jogen, mit möglichft großer Indistretion in ben Raffeebaufern von ibren Blanen und gufunftigen Selbentbaten plauberten und auf biefe Beife ben Argwohn bes Englischen Gefauten geradezu berausforberten. Gelbft Beaumarchais, ber unter bem Ramen Durand nach Savre geeilt mar, um bie Ginschiffung gu leiten und gu übermachen, tonnte fich, aus feiner neuen und großen taufmannischen Rolle in bie fleinen literarifden Schwachen gurudfallenb, ben Triumph nicht verfagen, jur Beit feiner Unwesenheit in Savre feine Romobien auf bem bortigen Theater fpielen gu laffen und fogar ben Broben beiguwohnen. 28

Mit dem einen der Deane'ighen, angeblich uach St. Domingo bestimmten Schiffe, der Annybirrite, sollte General Du Coudray, mit einem andern, "la Seine" aber Kalls, der am 10. Dezember in Haure eingetroffen, sammt seinen Begleitern uoch Amerika abgehen. Der Erstere fuhr voirflich am 14. Dezember vom Haure ab, lief aber, ungufrieden mit der Berpfiegung und der ungeschiedten Befrachtung des Schiffes, nach einigen Tagen in L'Drient wieder ein. 29 Ang die Seinsprache Seinsprache bes Lord Settormond hin, konnte jest natürflich das Krangsfisch Minisperium nicht anders,

als gegen bie Expedition ein unbedingtes Berbot erlassen. Dazu kamen nun noch die Rachrichten von der Riederlage der Amerikaner im Feldyage von 1776: Grund genug für Bergennes, vorsäusig sogar mit der Absendung der bereits verladenen Zusuhren zu warten. Du Coudray ging zwar am 14. Februar 1777 allein nach Amerika ab; Kalb aber und seine Begleiter blieben zurück und warteten auf eine günstigere Gelegenheit zur Reise.

Auftrend der Zeit, daß Kall in Haur and auf Beseitigung der seiner Expedition im Wege stehender Schwierigkeiten rechute, ersatte ihm einer seiner Vertrauten, Herr Dudois Martin, Setretär des Grasen Broglie, Bericht über die Borgänge in Paris, die Kusslichten Lasancties und seiner Freunde und besprach mit ihm die gemeinschaftlichen Pläne für die Juliufit. Dudois' vom 8. 14. und 17. Dezember 1776 datirten Briefe wersen neues Licht auf diese bisher noch lange nicht genug aufgestlärte Stadium der Beziehungen Frantreichs zu Amerika und verdienen beschalb bier ausstübungen Frantreichs zu Amerika und verdienen beschalb bier ausstübungen Frantreichs zu Amerika und verdienen beschalb bier ausstübungen Frantreichs zu werden.

"Ich habe," melbet Dubois am 8. Dezemben, "das Schreiben erhalten, das Sei mir zu Gunsten bes Herrn von Gerard für Herri Deane gefandt haben. Ich vanne gefandt haben. Ich vanne gefandt haben. Ich vanne die von Seie wegen Ibrer bevorstehenden Abreife so sehr Ausgenblide, wo Sie wegen Ibrer bevorstehenden Abreife so sehr Ausgenblide, wo Sie wegen Ibrer bevorstehenden Abreife so sehr Ausgenblide, wo Sie wegen Ibrer überreden Abrauch und der Ausgerückstehen alse mich von Waurton und de la Woziere überreden lassen, mit seiner Unterhaltung in Anspruch, und der Marquis don Lasgebet hat sich verlassen. Malen mit mir besprochen. Sie haben ihn übrigens heute Worgen noch gesehen, nachdem er mich verlassen hatte; ich brauche Ihren also nur zu erzählen, was hente Abendamischen ums verbandelt wurde."

"Lafabette wird Ihnen wahrscheinlich schon gesagt haben, daß der Gerzog von Aben sein Gedwiegervater), an Herrt von Annerpas geschrieben hatte oder schreiben walte. Die Anntvort biese Ministers ging nun dahin, daß er von dem Eintritt Französischer Offiziere

in ben Dienft ber Englischen Rolouien nichts wiffe, baf ein folder Schritt ein Aft ber Veinbieligfeit febn murbe, ben Geine Majeftat weit entfernt fei zu genehmigen; baf ber Ronig febr erfreut fei über die Beweife, welche ber Bicomte von Roailles (Lafavette's Schwager), von feinem Gifer gebe, allein bag er nicht baran benten burfe, nach Amerika zu geben. Auf Grund biefes ministeriellen Briefes, ber gerabe fo ift, wie er fenn follte, ba man eine Cache, bie munblich batte verhandelt werden follen, ichriftlich erörtert bat. gibt ber Bicomte von Roailles feinen Plan auf. Die Antwort bes Berrn von Maurepas wird ficher in die Deffentlichkeit gelangen und obne Zweifel Lord Stormond bekannt werben, fo bag man, wenn biefer Gefandter und fein Sof fie fur ernft nehmen follten (ich überlaffe Ibnen bas gur Beurtbeilung), Gie rubig in St. Domingo ankommen laffen wird. Unfer junger Marquis (Lafavette) ift trobbem noch nicht niebergeschlagen, er hat nach wie vor bie größte Luft abgureifen und ftebt im Begriffe, nach Ruffec (Lanbfit bes Grafen Broglie) gu fdreiben, um fich bort gu guter Lett Raths gu erholen. Inbeffen ichidt er feinen Brief blog mit ber Boft ab, mas ibm zum rubigen Rachbenten und bem Grafen zu feinen Ratbichlagen binreichend Beit lagt. 3ch weiß noch nicht, welchen Ents idluß Lafavette endlich faffen wirb. Berr von Rogilles wirb, ba er felbst feinen Blan aufgegeben bat, ben Marquis wahrscheinlich auch von bem beabsichtigten Unternehmen abspenftig gu machen fuchen, und wird feine Familie ihm babei behülflich feyn. 3ch werbe die Ehre haben, Gie, wenn die Beit noch reicht, von Allem in Renntniß ju feben, mas fich in biefer Cache noch ereignen fonnte, und mich ju bem Enbe ber Abreffe bes herrn Feray hebienen."

"Ich habe, fährt Dubois am 14. Dezember 1776 von Paris aus fort, gestern Ihr Schreiben vom 10. bieses erhalten. Ich erwarte heute Rachrichten von Russe und freue mich sehr, daß Sie mir die Hossfinung eröffnen, sie Ihnen noch zusommen lassen zu können."

"Man muß gefteben, bag bas Gebeimniß eine fcone Cache

ift, und daß Sie fic eines außerordentlichen Glüdes ichmeicheln fonnen, wenn Sie den Folgen der Vorsichtsmaßtrgeln entgeben, mit welchem Ihre Prablhänse für die Berheimlichung Ihrer Abreife gesont baben."

"Ter Herzog von Aven hatte für den Vicente von Roailles an Herrn von Wautrepas geschrieben. Der Minister antwortete, daß er nichts davon wisse und daß er dem Vicente auch nicht ersauben könne, sich dahin zu begeben. Der Maaquis von Lasauste ist dadurch nicht entmuthigt. Er wartet die Antwort auf einen Brief ab, den er mit stür den Grasen) zugestellt hat und wird den Auf besolgen, den man ihm geben wird. Er ist ein gang prächtiger junger Mann und Ihnen aufrichtig ergeben.

"Die neueste Nachricht, die hier alle Welt beschäftigt, ist die Anfunst bes herrn Frantlin in Nantes, der, wie ich im Borübers geben bemerken will, auf seiner Netse hierder sogar ein Schiff genommen hat. Er wird, wie mir herr von Japolles schreibt, bente oder morgen nach Varis abreifen.

"Herr Seane will erst am Montag Herrn von Mauron die Tepeschen übergeben, welche er ihm schon am lesten Donnerstag hatte einschässigen wollen. Er empsing einen Brief von "kerrn Frantlin, wodurch diese Angelegenheit verzögert wurde. Zwei Personen haben mir heute mitgetheilt, das man ein Berbot erlossen hat, in den Kase's vom Kriege zu reden. Die Borsicht ist ziemlich an ihrem Plate, denn der Krieg bildet den Gegenstand aller Unterhaltungen."

"Ich hoffe, Ihnen vor Ihrer Abreise noch einige Nachrichten von Ruffec zufommen zu lassen und bitte Sie, das einliegende kleine Billet herrn von Sonneville zustellen zu wollen."

"3ch habe die Spre, schließt Subois seine Berichte im Schreiben vom 17. Dezember, Ihnen betfolgend einen Berief zu seinen, den ich vom Grafen Broglie für Sie emplangen habe, während mir ber Jörige vom 14. d. M. erst gestern zugesommen ist."

"Ich wunsche Herrn Du Coudray und seinen Begleitern Glück und hoffe, daß er gegen allgemeine Erwartung den Nachforschungen unserer Nachbarn entgeben wird." "Es ware mir sehr lieb, wenn Sie, um herrn Franklin zu sehen, noch einmal hierher kommen wolken. Es würde das sehr nitzlich für die Unterhandlung seyn, die Sie zu führen übernommen haben, weil es möglich ift, daß sonst irgend Jemand diejund Mitgliede des Kongresses mit denselben Absighen, wie wir, deizukommen suchen wird. Ich möchte wenigstens, daß Sie, falls Sie nicht abkommen konnten, herrn Deane schrieben und ihn fragten, ob oder ob nicht die Ankunft des Herrn Franklin irgend etwas an dem Inhalt und Gesti seinen Vepeschen sowohl als an dem Alnae ändere, den Sie ihm stür die Nahl eines militärischen Oberbesehlshabers unterdreitet haben."

"Zedensalls aber konnten Sie ihn gegen die Gefahr und gegen Boristage warnen, welche ihm unsehber von wenig dazu geeigneten Senten sir eine so wichtige Wission genacht werden, denn ich din sicher, daß Sie darin mit mir übereinstimmen, daß es in ganz Europa keinen einigen Wann gibt, der sowohl auß sachlichen und persönlichen Gründen fit diese Stellung so sehr past als der Unsfrage (Broglie). Ich die die Korcingennammenheit. Sie würden mich unendlich verpflichen, wenn Sie wur Ihr Anschen und Plane über diesen Punst mitchellen wollten."

"Man verbreitet hier das Gerlicht, daß die Insurgenten Frieden geschlossen hätten. Ich glaube nicht darun, well man herrn Du Coudray dar dereigen lassen. Allechien Ellechiens verössenlichte man diese Nachricht erst am 15. Sonntags. herr Deane erwartet heute herrn Franklin. Er hat jeht die llebergade seiner Depetion an herrn von Mauroy auf nächsen Domnerstag verschoben. Also auch dieser ist, wie Sie sehen, noch nicht sertig zur Abreise. Man sagt dier, daß man einen Kourier an den Barbier von Sevilla (Beaumarkais) geschickt habe, dessen Diskretion ich bewundere. Ich hosse, des ein wenig mein hibliches Berfahren annehmen werden, wenn bie Dessenlächselt, welche er seiner Expedition von Javre gegeben hat, sür Sie keine traurigen Folgen nach sich zieht. herr von Mauroy trägt mit bestliche Krüße an Sie aus. Ab der Vergi sin

fehr liebt, so muniche ich, daß Gie in fernen Landen innig mit ihm verbunden fenn mögen."

Die bunteln Stellen ber porbergebenben Briefe erhalten ibre Aufflärung burch bas nachstebenbe Schreiben bes Grafen Broglie felbit. Charafteriftifch für bie felbitfuchtige Auffaffung , welche bie Frangofischen Burbentrager vom Amerikanischen Kampfe baben und intereffant burch bie bon ibnen auf benfelben gebauten Blanen und hoffnungen, zeigt es ben gangen Sochmuth ber berrichenben Rlaffe, bie Engbergiafeit ibrer Standesvorurtheile und ibre völlige Unfabigfeit gur richtigen Beurtheilung ber politischen Tragweite ber Amerifanifden Revolution. Der enthusiaftifche Gifer, welcher viele Dit= glieber bes jungen Abels befeelte, lag natürlich ben alten Politifern und Staatsmannern fern; fie ließen in ihrer conifden Geringichatung bes Bolfefrieges biefe Begeisterung bochftens als Draperie für ibre eigenen egoistischen Brocke gelten. Fur biefe Manner gab es feinen andern Gefichtspunft, als bag nur bas gut, ehrenwerth und gerecht mar, mas ibnen perfonlich und ftagtlich nütte, ben Englandern aber ichabete. Go war Amerita für fie ber Boben, auf welchen fie por ber bewundernden Belt ibre Talente entfalten und fich ausgeichnen fonnten; bas bort für feine Freiheit tampfenbe Bolf tam bochftens als bas Material in Betracht, welches fie für ihren perfonlichen Rubm verwenden ju fonnen bofften. Gin geiftiges Berftanbniß ber boben Biele biefes Rampfes lag ihnen fo fern, als ber Schauplat felbft, mo bas große Drama fvielte. Das Intereffe, bas fie bafür zeigten, mar im gunftigften Falle ein vornehm berab: laffendes Beifallniden, bas Mitleib eines großen Serrn fur einen armen Teufel, ben er burch ein Almofen glüdlich ju machen fich einbildet, mabrend er im Grunde boch nur fich felbft in feinen Glange zeigen will. Die Bauernrepublit ftanb in ben Mugen bes tonangebenden Abels jener Beit fo febr außer allem Bufammenbang mit ber Civilifation und ber geschichtlichen Entwidlung, als etwa für bie Gegenwart ber Ticherkeffen ober Araber, und Wafbington war ihnen nicht viel mehr als bem beutigen Beobachter ber tapfere Schampl ober Abbeltaber. Und gerabe, weil Broglie's Brief

biese Stimmung und biese Ansichten ganz unverhüllt barlegt, ift er so lebrreich und interessant. Wie wenig muß aber der unfabige Beane von der Gerechtigkeit seiner Sache und dem Erfolge seiner Landdleite überzeugt gewesen sent, wie wenig Einscht in die Nature des Kampses nuß er gehabt haben, wenn er einen berartigen Plan nicht allein nicht als der Ebre seines Landes zuwöber sosort mit Entrüstung zurüchwies, sondern ihn jogar begünstigte und bevorwortete! Baren da die Franzossen so sehr im Unrecht, wenn sie auf die Amerikaner als ihre willenlosen Wertzeuge berabblichen?

"Ich habe mit Vergnigen, schreibt Verglie am 11. Tezember von seinem Landynte Aussier, wand den Berichten bes Herrn Tubois Austin, sowie aus Istem letten Briefe vom 5. b. M., den guten Fortgang Ihrer Angelegenheit ersehen und hosse, das auch sernersin Alles Ihren Wünschen entsprechen möge. Sie können versichert sein, daß ich meinerseits Ihre Interessen nicht vernachlässigen werde, die ich, wie Sie sich gern erinnern werden, zu jeder Zeit mit um so größerem Vergnügen vertreten sade, als ich weiß, daß die Enade des Königs keinem Bessern zu Theil werden fann."

"Ich bin überzeugt, das Sie den Rlan, welchen Herr Dubois Jone mitgetbeitt bat, mit Beisall aufgegriffen baben. Er allein, so viel ift sicher, kann der gangen Arbeit Bestand verleißen. Es ist ein militärischer und politischer Leiter nöthig, ein Mann, welcher der Frauzschischen Aslonie zu inwoniren, sie zu vereinigen, Idean sie sien ein seinen Ralag zu fiellen vermag, ein Mann, welcher eite aniehnliche Jahl von Menschen aller Klassen unzuziehen und mit sich sortzureisen im Stande ist, nicht Jossenkur, sondern ticktige, tapfere und gebliebe Stifziere, die Vertrauen zu ibrem Vorgesetzten haben und ibm undedingten Glauben schenken. Es bedarf weniger höherer Grade; allein es bedarf veren, well Korps und Sand von einzaher getrennt sind. Es ist übeigens Plag geung sir eine Anzahl von Leuten vorhanden, unter denen man eine Wahl tressen fann. Das Wessentliche der Sendbung, mit welcher Sie beauftragt find, besteht also davin, das sie den Nuben oder vielmend die mentlässische unterstätlich es

Nothwendigfeit ber Bahl eines Mannes flar machen, welchem man bie Gewalt einraumen mußte, feine Gebulfen mitzubringen und Rebem von ihnen bie Stellung anzuweisen, Die er fur paffend erachtet. Der Rang bes ju Erwählenben mußte ein gang befonbere bervorragenber fenn, wie g. B. berienige bes Bringen pon Raffau; feine Thatigfeit burfte fich aber nur auf bas Beer, nicht auch auf ben Civilbienft erftreden, mit ber einzigen Ausnahme vielleicht, bag er bie politischen Berhandlungen mit ben fremben Machten gu leiten batte. Inbem Gie biefen Mann poridlagen, muffen Gie natürlich thun, als ob Gie nicht wußten, baf er fiberbaupt eine folde Stellung nur muniche; allein Gie muffen gu gleicher Beit zu versteben geben, bag er blog unter gang außerorbentlichen. Bedingungen fich zu ben ihm zugemutheten Opfern entschließen murbe. Gie murben ferner auszubebingen baben, bag brei Jahre bie langfte Beit fen, fur bie er fich verpflichten tonne, bag er auch nach Ablauf biefer Beit ein bestimmtes Gebalt beanfpruche und bag er fich um feinen Breis für immer ervatritren wolle. Gie muffen auf biefem Buntte um fo mehr besteben, als bie Berficherung, bag ber Mann nach fpateftens brei Jahren nach Franfreich gurudfebren will, jede Beforgniß, ob ber ihm einzuräumenben Machtvolltommenbeit und felbft ben Schein befeitigt, als ftrebe er in feinem Ebrgeis barnach, ber Couveran ber nenen Republit werben zu wollen."

"Beschränken Sie sich also barauf, die militärische Autorität sür den Angustellenden zu sordern, der mit der Stellung eines Generals und Prässenten des Kriegsratzes den Titel eines Generalissuns, Fedmartspall u. f. w. vereinigen wörde."

"Natürlich sind große petuniäre Vortfeile für die Vorbereitungen der Albreise, sür die Neise selfte selbt und ein bedeutendes Gebalt für die Zeit nach der Rückfebr, ungefähr in derselben Art zu beanspruchen, wie es für den Prinzen Ferdinand gescheben ilt. Sie können die Versicherung geben, daß eine solche Maßregel Ordnung und Ockonomie in die Ausgaden bringt, daß sie hundertsach in einem Feldzug ersety, was sie koste in daß die Pudert bin und aus Offisieren, welche ibrem Kührer bloß auf sein Wort bin und aus

Anbanglichkeit folgen, mehr werth ift, als bie Berftarkung ber Armee um wenigftens gehn: ober zwanzigtaufend Manu. Gie fennen die Personen, welche diesem Führer ergeben find, und die unbegrengte Angabl von tuchtigen Subalternoffigieren febr aut, find fie boch feine Sofleute, fonbern ausgezeichnete erprobte Golbaten; Gie fennen beffer als Andere ben großen Unterschieb, ber gwijchen bem einen Manne und bem andern obwaltet, und werben auf diefe Buntte besondern Rachbrud legen. Cbenjo wenig werben Gie bie Birfung hervorzuheben vergeffen, welche eine folche Ernennung bei ihrem Befauntwerben in Europa machen muß. Gelbft in einer auten Europäischen Armee entscheibet die Babl des Oberbefehlsbabers Alles, um wie viel mehr alfo in einer Cache, in welcher Alles erft gu ichaffen und gu ordnen ift! Es ift nicht leicht, einen Mann ju finden, ber eine folche Aufgabe verfteht, fie unternimmt und auszuführen weiß. Wenn bie Dinge babinten (la bas) fich aum Guten weuben follten, fo muften Gie ben Rongreft veranlaffen, bag er fofort ben fleinen Dubois Martin mit Befehlen und Bollmachten an herrn Deane gurudichidte. Diefe Bollmachten burften aber nur in bem einen Buntte beschränft fenn, bag fie von vorn berein jebe Gefahr beseitigten, Die aus einer gu weitgebenden Ausübung ber bürgerlichen Machtbefugniffe ober aus einem Ebrgeig nach ber Gerrschaft über bie Republik bervorgeben könnte. Man will biefer gern militarifch und politifch bienen, aber mit allen Ehren, Burben und Gewalten über bie untergeordneten Beamten, überhaupt mit einer woblgeordneten Dacht."

"Wenn Sie ben Keinen Dubois zurüdschien, so melben Sie mir zugleich ben wahren Stand ber Winge und die Stimmung der Geister und zeigen Sie zugleich die Möglichteit, das Gute zu them. Geben Sie mir serner Nachricht von ben, dem Agenten der Inlurgenten gesandten Bollmachten. Leben Sie wohl! Ich wünsche Ihre und Ihrer Karawame eine gute Neise. Ich werde Ihre Aufträge beforgen und bei meiner Ankunst in Paris mit Herrn von Sartines reden."

"Beigen Gie mir ben Empfang biefes Briefes und ben Augenblid

Ihrer Absahrt an und schreiben Sie mir unter der Abresse des Abtes St. Gerard, im Bürcau des Hern St. Julien, Generals schapmeisters des Klerus. Ich unterschreibe nicht. Sie wissen ja, wer ich bin."

Es mag hier, unserer Erzählung vorgreisend, im Vorbeigeben bemertt werben, daß Kalb sich siehr schnell nach seiner Antunit in Amerika von der gänzlichen Unausssübrateit der Broglieschen Plane überzeugte und sie desplat in seinen Papieren begrub. Als übrigens der eben mitgetheilte Brief in seine Habeten begrub. Als übrigens der eben mitgetheilte Brief in seine Habet gelangte, war die Erpebition nach Amerika schon in alle vier Winde gerstreut. Einige der Offiziere gingen von Porient und Nantes aus in aller Stille nach den Bereinigten Staaten, Indere sogleten gar nicht ab, und Kalb sehrte in den letten Tagen des Jahres 1776 mit seinen Freunden vorläufig nach Paris zurück, nicht um seine Pläne sallen zu lassen, sondern um sie mit bessern Eliad und größerm Erfolge demnächt durchgusübren.

## Sedistes Kapitel.

Ralb und Lafavette nehmen ibren Blan wieber auf. - Der lettere befclieft, in Borbeaur ein Schiff gu taufen. - Grunte fur bie Babl von Borbeaur. - Dubois Martin ber Zwischeubanbler. - Das Gdiff la Bictoire aus: gewählt. - Lafavette febrt von England nach Baris gurud. - Er verbirgt fich bei Ralb. - Beibe reifen am 16. Mars 1777 nach Borbeaur ab. - Lafapette's Familie, nicht bas Minifterium gegen ibn. - Stellung bes Framöfi: ichen Rabinets ju ben Amerifanern. - Ralb an feine Frau über bie burch Lafabette geschaffenen Schwierigkeiten, - Die Bietoire verlagt unbebinbert Franfreid. - Gie gebt nach Los Bafages in Spanien. - Lafabette fügt fich ben Befehlen bes Sofes. - Er febrt nach Borbegur gurud. - Ralb erbittert über ben bummen Streich. - Lafapette tommt wieber. - Die Bictoire fegelt am 20. April nach Amerika ab. - Reifegefellichaft. - Irrtbum bes Ameritanifden Geidichtidreibere Charte über bie Stellung Lafabette's ju Ralb. -Anfunft in Gub-Caroling. - Befuch beim Major Suger. - Ritt nach Charlefton. - Bon bort nach Philabelphia. - Lauer Empfang Geitens bes Rongreffes. - Die Du Coubrav'iche Schwierigkeit, - Giferfucht ber eingeborenen Dffiziere. - 3bre Probungen. - Du Coubrab tritt gurud. - Lafabette wirb zuerft angestellt. - Die Grunde biefer Bevorzugung. - Ralb's Theilnahme an Lafavette's Erfolg. - Ralb's Brief vom 1. Auguft 1777 an ben Brafibenten bes Rongreffes. - Geine gerechten Beichwerben. - Berlegenheiten bes Kon: greffes. - Ralb beidbießt mit feiner Reifegefellicaft nach Franfreich gurudjus tebren. - Der Rongreft beidließt ibn nachtraglich ale Generalmajor angu: ftellen. Ralb fcmautt, entscheibet fich aber boch gulett fur's Bleiben. - Geine Bebingungen theilweise angenommen. - Geine Anciennetat. - Er geht am 21. Oftober gur Armee ab. -

Unter Kalf's Freunden und Begleitern hatte feiner den Zug nach Amerika mit größerm Eiser betrieben als Laspaette. Auch er sand sich in Folge des Berbots der Franzsöflichen Regierung in seinen liebsten Hoffnungen und Plänen bitter getäuscht, ließ sich aber in seinem Entschluß nicht irre machen und jeste Alles an desse Auslichtung. Der erste Besuch, den er mit dem mittlerweite aurückgelehrten Kalb machte, galt bem Grasen Broglie in Russice und seinem Geheimsekretär Dubois Martin. Beibe waren darüber einwerstanden, daß troh ber ihnen im Wege stehenden Schwierigseinwerden bartie, drangen deshalfd auf ihre sofortige Aussührung und bericksen mit Kalb und Lasagette die weiteren Masseuhrung und bericksen mit Kalb und Lasagette die weiteren Masseuhrung und bericksen mit Kalb und Lasagette die weiteren Masseuhrung und bericksen mit Kalb und Lasagette lich entschwens. Das Ergebnis der übrigens nur auf wenige Tage beschänkten Verhandlungen lief darauf hinaus, daß Lasagette sich entschloß, ein Schiff zu kaufen und zu befrachten, und sich auf ihm in Gemeinschaft mit Kalb und den übrigen Freunden unverzüglich nach Amerika zu begeben.

Natürlich mußten bie Borbereitungen ju biefein Schritt um fo beimlicher betrieben werben, als ber englische Gefandte in Paris und ben nördlichen Safenstädten überall feine Spione batte und jebe Denungiation feinerfeits zu einem Berbote bes Unternehmens, wenn nicht gur Berhaftung ber Betheiligten, führen tonnte. Es banbelte fich also gunachft barum, eine geeignete Mittelsverion gu finden, welche, ohne bie öffentliche Aufmertfamteit gu erregen, ben Antauf und die Ausruftung bes Schiffes bewertftelligen fonute. Ms biefe Mittelsperson biente ein Bruber bes ebenvorermabuten Dubois, 33 ber Lieutenant Frang August Dubois Martin ober, mit Broglie ju reben, ber fleine Dubois, ber bei einem Frangofifchen Infanterie-Regiment in Port au Prince ftand und von bort im Jahre 1776 nach Frankreich gekommen war, um Baffen und Uniformen für fein Regiment einzukaufen. Dubois war, nachbem er feinen Auftrag in Borbeaux erfüllt batte, Enbe 1776 nach Baris gereist, um por feiner Abfahrt nach St. Domingo von feinem Bruber Abicbied ju nehmen, und bort grabe eingetroffen, als die erfte Erpedition nach Amerika gebildet wurde. Durch Bermittlung biefes feines Brubers batte er fich bem beabsichtigten Buge als Major anichließen burfen und im Begriff geftanben, fich in Sapre mit Ralb einzuschiffen, mar aber in Folge bes Berbots bes Ministeriums ebenfalls nach Baris gurudgetebrt. Im Begriff,

jett unfehlbar nach Domingo gurudgugeben, machte ibm fein Bruber, ber Gefretar bes Grafen Broglie, noch an bemfelben Abend, als ber Beidluß bes Schiffsantaufe gefaßt morben mar, ben Borichlag, nach Borbeaur gu reifen und bort bie erforberlichen Schritte einzuleiten. Borbeaux gog burch feine entfernte Lage bie Mujmerkjamkeit ber Regierung und bes Lord Stormond gar nicht auf fich und ericbien begbalb ben Freunden als ber fur ihre 216= fabrt geeignetfte Bafen. Da Dubois bort bie richtigen Berbinbungen hatte und in einem abnlichen Geschäft fur fein Regiment bereits thatig gemejen mar, fo fonnte es faum eine geeignetere Perfonlichkeit geben, welche einen fo schwierigen Auftrag ohne jeben Berbacht auszuführen vermochte. Er reiste alfo fofort nach Borbeaur ab, und murbe balb mit ber bortigen Kirma Reculés be Basmarins Rainbaur u. Comp. bes Sanbels einig. Das Schiff la Bictoire, Ravitan Le Bourfier, ward von ibin mit Ladung und allem Rubebor für 112,000 Franten gefauft, von beuen ein Biertel baar, ber Reft aber innerbalb funfsebn Monaten vom Tage ber Ablieferung ab - Mitte Marg 1777 - von Lafanette bezahlt merben mußte.

Lafayette, der die Zeit zwischen dem Antausie des Schiffied und bessen vollsändiger Ausenstlung zu einer Neise nach England demuts fatte, kefrte von dort am 12. März nach Korts zurfü und verdarg sich drei Tage lang dei Kalb in Chaillot (damals einer Borfladt, jest einem Theil von Karis zwischen der Seine und dem vertlächen Ereide Ausbern werd der erhöfelichen Gride der elykäsischen Felder), wo die lesten Beacherchungen mit dem Amerikansischen Gesandten und den übrigen Freunden getrossen vourven. Am Akend des 16. März 34 suhren Kalb und Lasapette mit Extrapost nach Bordeaux ab und kamen dort nach dreitägiger Haftet am 19. an.

In Folge ber von Lafayette in seinem spätern Alter geschriebenen Benkmütvigleiten und auf Grund ber Erzählung, welche Jareb Sparks im Anhange zum fünsten Bande von Aosstinuton's Schriften über die der gemeinschaftlichen Reise Kalb's und Lasayette's bereiteten Hinderntsse gibt, ift ziemlich allgemein der Glaube verbreitet, als sei das Frangsstische Muisterium aus politischen Ursachen gegen das Unternehmen eingeschritten und als sei ein Berg von Schwierigkeiten zu übersteigen geweien, ebe nur die Kictive anslaufen komute. Es liegt im Interesse ver geschickstlichen Mahrebeit, daß tiese Ulebertreifungen und romantlischen Lesarten auf ihr rechtes Maß zurückgesührt werben. Die Minister versinderten nicht allein nicht, sondern begünstigten sogar, soweit es sich mit ihrer Etellung vereinigen ließ, die Abreise Kalb's und Lafavette's. Der Letzter erinnert sich besten im Jahre 1800 selbst noch recht gut, voo er an die Tochter seines Freundes, Fran Gemüller, schreiktist und von der Frangsbisson Regierung im Geheimen gebilligt." Was von Kalb gilt, muß aber auch von Lafavette gelten, da beide ja zusammen gingen.

Ia, felbft nach bem Berbote ber von Savre aus beabsichtigten Erpedition hatte bas Minifterium alle Borbereitungen, welche ber junge Moel ju feiner Abreife und Betbeiligung am Amerikanischen Kriege traf, rubig bor fich geben laffen, und wenn es gefragt murbe, fich mit einer fur ben Englischen Gefandten berechneten Mifbilligung begnugt, bie natürlich niemals weitere Folgen batte. Natürlich aber founten bie Minifter beujenigen Berren, welche, um Auffeben zu erregen, um bie ausbrudliche Erlaubniß gur Abreife nach Amerita baten, ibren offiziellen Gegen nicht mit auf ben Beg geben. "Diese Thorbeit - (nach Amerika gn geben) - fo charafterifirt Bergenues ju Anfang April 1777 einmal feine Ctellung mit Bezug auf Lafapette 36 - bat bie Ropfe unferer jungen Leute bis ju einem Grabe eingenommen, ben Gie nicht begreifen werben. Es fommen benbalb gablreiche Gefuche in meine Sanbe. Denen, welche folechtbin frei find, antworte ich, fie fonuten thun, mas fie wollen. Wer mich um Rath fragt, bem rathe ich beftimmt ab, fortzugeben; wer meine Befehle verlangt, bem verbiete ich es." Dag auch Ralb's und Lafanette's Abfichten ein offen:8 Bebeimniß maren, beweifen bie gablreichen, noch unter beit Papieren bes Erftern befindlichen Dienftanerbieten, welche er von Offizieren der verschiedensten Grade aus allen Theilen bes Landes erhielt.

Bolitiiche Grunde ftanden alfo Beiben nicht im Wege; bagegen maren es Kamilienbeziehungen, welche Lafavette lange ichwantend machten, und fogar, nachbem er icon im Spanifchen Safen Los Rafages in Giderbeit war, gang überfluffiger Beife noch einmal au einer Rudfebr nach Frantreich veranlaften. Der Bergog von Aben wollte feinen Schwiegersohn Lafavette nicht gieben laffen und ermirfte, als er bei ibm auf Wiberfpruch ftieft, einen foniglichen Bebeimbefehl, wonach er feine Familie auf eine Reife nach Atalien bealeiten mußte. Sogar bie Barifer Damen fpotteten fiber bie Lafapette'ichen Bermanbten, weil fie ein fo ebles und begeiftertes Unternehmen, wie bas bes jungen Marquis zu bemmen persuchten. "Wenn ber Bergog von Apen." fagte eine von ibneu. ..einen folden Schwiegerfohn in fold einem Blane freuge, fo burfe er nicht mehr boffen, feine Tochter ju verbeiratben." Wie wenig aljo bie Politit mit bem Aufschub ber Reife Ralb's und Lafanette's ju thun batte, beweisen außerbem bie mabrend feines gezwungenen Aufenthalts in Borbeaux und Los Pajages geschriebenen Briefe Ralb's an feine Frau, Die bei feinem Ueberfluß an freier Beit Die fleinsten Gingelnbeiten jedes Tages ichilbern und behufs Darftellung bes mabren Cachperbalts als unfer ficherfter Rubrer bienen. "Es ift immer noch eine Dlöglichfeit porbanben - fchreibt Ralb am 20. Mars 1777, am Tage nach feiner Antunft in Borbeaur, an feine Krau - "bag unfre Abfahrt verhindert wird. 3ch finde noch fo viele Dinge zu ordnen, bag ber Minifter in ber Amifchenzeit noch von ber Abreife bes Marquis in Kenntniß gefest werben wird, und bag feine Befehle gerabe noch zeitig genug ankommen mogen, ebe wir unter Segel geben. Ungeachtet bes Gifers, mit welchem wir arbeiten, ift also nichts ungewiffer als biefe Reife. Soeben ichidt man einen Rourier ab, um bie Birfung ju erfahren, welche bie nadricht von unferen Schritten bervorbringt, und um ju verhindern, bag man uns ein Ginschiffungeverbot gufommen läßt. Wir wiffen noch immer nicht" - fabrt Ralb am 23. Mars fort — "ob sich unsern Abreisen leine Hindernisse in den Weg stellen, da unser Schiss jedon so Lange hingehalten, erst morgen in den Strom gehen kann. Gott weiß aber, wann der ungünstige Wind umschlagen mag."

Ralb und Lafavette gingen indeffen erft in ber Racht bes 25. Marg an Bord ber Bictoire und gelangten am 26. an bie Mündung ber Gironbe. Bon bort ichreibt ber Erftere, gerabe im Begriffe auszulaufen, am Mittag bes 26. Mars: "In zwei Ctunben werben wir auf bober Gee fein. Bir lichten bie Unter beim prachtvollften Better. 3ch fcbreibe bir jebenfalls noch por meiner Anfunft in Amerika wieber, weil wir noch in einen europäischen Safen einlaufen und mabricheinlich in St. Gebaftian bie Rudtungt eines nach Baris abgefandten Kouriers abwarten werben." Co geschah es, benn bie Bictoire fuhr junachft fublich, nach Los Pafages, einem fleinen Safen in ber Bai von St. Cebaftian in Spanien, und tam bort am 28. Dars an, "Wir brauchen bier" - melbet Ralb am 1, April 1777 weiter - Die Ankunft bes nach Baris gesandten Kouriers nicht abzumarten, weil man uns einen von Borbeaux bierber gefchidt bat, ber geftern aufam. brachte bie Befehle bes Sofes an ben Marquis, fich nach Toulon ju begeben, bort bie Unfunft bes Bergogs von Apen und ber Grafin be Teffé, feiner Schwefter, abzuwarten, um mit ihnen nach Italien ju reifen. In biefer Urt tommt er von ber Kabrt nach Amerika und bem bortigen Kriege gurud. Er fahrt in biefem Augenblick nach Borbeaux ab und will von bort wo möglich nach Paris geben, ba er nur ungern nach Italien reist. 3ch muß jest ben Rourier abwarten, ben Lafapette mir ichiden will, entweber von Borbeaux aus, wenn er feine Reife aufgeben muß, nachbem er bei bem bortigen Rommanbauten fich von ben Befehlen bes Ronigs beffer unterrichtet bat, ober bon Baris aus, wenn man ibm erlaubt, babin ju geben, und wenn er bie Ruftinmung bes Bergogs von Apen gu feiner Reife nicht erhalt. 3ch habe eben in St. Cebaftian mit bem Marquis ju Mittag gefpeist, von wo ich ihn bann abfahren fab. 3ch muß mich bier alfo noch einige Tage Rapp, Ralb's Leben.

....

Bayerische Staatsbibliothek langer langweilen. Ich glaube nicht, baß er wieder zu mir stoßen kann und habe ihm gerathen, sich gegen einen Berluft von 20 ober 25,000 Franken mit bem Rheber bes Schiffes abzufinden."

Lafavette febrte alfo pom franischen Gebiet, wo ibm Niemand Sinderniffe in ben Weg legte und wohin ihn noch weniger bie Regierung verfolgen konnte, freiwillig wieber nach Spanien jurud, um feine Familienangelegenheiten noch ju ordnen. Er batte ja fofort nach Amerika abreifen fonnen. Ralb fritifirt feine bamalige Sandlungsweise nicht gerabe gunftig. "Ich ichmeidelte mir" fchreibt er am 6. April noch einmal von Los Pafages aus -"baß ich gestern Abend von Borbeaur aus Radrichten vom Marquis erhalten haben wurde. Treffen fie beute ober morgen nicht ein, fo wird unfer biefiger Aufenthalt febr lang werben, weil er mir bann erft von Baris aus idreiben wirb, benn ficherlich werben ibm bann weber herr von Maurepas, noch ber Bergog von Apen bie Erlaubnift geben, wieber ju uns ju ftofen. Wenn ber Darquis fich mit ben Rhebern nicht abgesunden bat, fo werben ibn feine bummen Streiche theuer zu fteben tonmen. 3ch fage bummen Streiche, benn albern war feine Saltung von bem Augenblid an, wo er nicht gewagt bat, fein Unternehmen rubig auszuführen und allen Drobungen ju troten. Der Brief, melden er vom Bicomte von Coigny burch ben biefem gesandten rudfebrenben Rourier in Bordcaur erhielt, rief biefen plobliden Wechfel bes Entidluffes in ihm hervor. Wenn wir beim Empfang biefes Schreibens nicht icon im Boote gewesen waren, um an Bord unferes Schiffes gu geben, fo murbe Lafapette, wie ich glaube, fofort umgekehrt fein und meines Erachtens wohl baran gethan baben. Als er fich aber noch bei mir über bie ju ergreifenben Schritte Rathe erholte, alaubte ich ibm bavon abrathen ju muffen, bag er feinem Schwieger= vater und ben Befehlen bes Konige trope. Im Gegentheil rieth ich ihm die Unterwerfung unter seine Kamilie und die Aufrecht= erhaltung eines guten Berhältniffes ju ibr an. Wenn er fich nicht immer ber Billigung bes Bergogs von Aven geschmeichelt batte, fo würde ich ihm beständig anempfohlen haben, nicht so weit zu geben

als er ging. Er hatte mich stets versichert, daß seine Familie seine Pläne gut siude, und daß sein Schwiegerfohre, dem Fichme von Roailles, nach Amerika gehen wolle, ja daß Frau von Lasapette von ihren Eltern nitt seinem Absächen bekaunt gemacht worden und sie billigen werde. Denn ich habe ihn stets deshalt getadett, daß er seine Frau gegenüber die nach seiner Abreise ein Geheinnis daraus nachte. Wenn er mir aber in Paris Alles gesagt hätte, was er mir seitem mitgetheilt bat, so würde ich ihn von vormherein die stärklien Sorstellungen gegen seine Plasse genagt hatte, was er mir sieden mitgetheilt bat, so würde ich ihn von vormherein die stärklien Sorstellungen gegen seine Plasse genagt haben. Zeht wird ihn die Geschichte etwas Geld koften. Wenn man aber sagt, daß er eine Thorheit begangen habe, so kann man abarauf erwiedern, daß sie auß ehrenwerthen Motiven hervorging, und daß er Allen, die ebel beuten, solg in Vallen, bie ebel beuten, solg in Vallen blieden kann.

"Die Urfachen, welche und junt Ginlaufen in biefen Safen gwangen" - fagt Kalb in feinem Schreiben vom 9. April - "halten une noch immer bier gurud, benn wir muffen bie Genehmigung bes Marquis ober bes Gigentbumere bes Schiffs abwarten, um unfere Sahrt fortfeten ju tonnen. Aus einem Briefe ber Berren Rainbaux u. Comp. eriebe ich, baß er am 3. April in Borbeaux angefommen ift, und bag er fofort einen Rourier nach Paris abgejandt bat, beffen Rudfebr er jest abwartet. Dieg beweist mir, baß er feinen Blan und fein Schiff nur ungern aufgibt, und baß er immer noch bie Ruftimmung feiner Familie und bes Berrn von Manrepas ju gewinnen hofft. 3ch glaube übrigens taum, baß cs ihm gluden wird. 3ch werbe erft am 11. erfahren, woran ich bin, felbst wenn Lafapette sofortige Antwort von Baris erhalten follte. Diefer lange Auffchub ift jum verzweifeln. 3ch tomme jest gu fpat gur Eröffnung bes Feldguge und bin um fo argerlicher, als Berr Deane mir bie Ueberfahrt auf einem feiner Cchiffe angeboten bat. Collte bie Cache fich noch langer bingieben, fo merte ich entweber nach Paris gurudfehren, ober mich nach ber Infel Re ober Rantes begeben, um bort Rachrichten von Deane abgumarten."

"In biefem Augenblid" - fabrt Kalb am 12. April fort -"erhalte ich burch bie Boft einen vom 5. batirten Brief vom Darquis aus Borbeaux. Er fagt mir barin, bag man ibm nicht erlaubt babe, weiter zu reifen, und bak er fürchtete, nach Toulon geben ju muffen. Jest wartet er bie Rudfehr feines Rouriers von Baris ab und will mir bie von ibm überbrachte Antwort fofort mittheilen. Der Marquis ichreibt mir . unterm 12. b. DR. von Borbeaur aus" - berichtet Ralb weiter am 15. April - "bag er gerade im Begriff ftant, nach Marfeille absureifen, mo er auf Befehl bes Ronigs beute eintreffen foll. Er ergablt mir, bag ber Sof Diefe feine Angelegenheit mit großem Ernfte bebandle, bofft indeffen immer noch, ben Bergog von Apen fur feinen Blan gu gewinnen, fo bag er fich endlich boch mit mir vereinigen fann. Er bittet mich beghalb, nicht eber unter Gegel ju geben, als bis ich von Toulon ober irgend einem anbern Orte aus einen Brief von ibm erbalten baben werbe. Wenn ich warten muß, bis er in Marfeille ift, fo nuß ich bis jum 26. bier bleiben. Aus Lafanette's Brief gebt bervor, bag bas Schiff noch immer auf feine Rechnung gebt. Et bittet mich. auf fein Intereffe gu machen und bafur gu forgen, bag feine Borfcuffe fo fonell als möglich wieber einkommen." "Soeben" - melbet Ralb endlich am 17. April - "fommt

"Seeben" — melbet Kalb endigen Tagen mit uns abreisen. Ber Marquis an, er wird in wenigen Tagen mit uns abreisen. Er hat diesen Entschule geschie, weil mau ihn allgemein von Paris aus versichene, daß einzig und allein der Herzog von Ayen den foniglichen Besehl ausgewirft habe, daß alle Welt dagegen Aufonetete Unternehmen billige und seinen Schwiegerwerer bitter beshalb tadte, daß er ihn Schwierigstelten in den Weg gelegt habe, und daß schließlich die Winister, als man sie um ihre wahre Weinung in dieser Angelegenheit gesragt, geantwortet hätten, daß sie ohne die Beschwerden des Herzogs von Ayen gar nichts gesqut haben würden. Wir sind also entschlösen, unsprer Bestimmung zugukeuerrt, wenn kein außerordentliches Hinderniß eintritt. Dieß ist der lehte Brief, den ich Dir, wenn nicht von Europa, so doch von diesem Kasen aus schreie, "

Die "Bictoire" fegelte benn endlich auch am Conntag 20. April Abends unter Ravitan Le Bourfier von Los Bafages ab. Die Reisegefellichaft bestand außer Ralb und Lafavette aus bem Bicomte von Mauron, ber ebenfalls von Deane bas Generalmajors: Patent erhalten batte, ben Dberften Deleffer und Balfort, ben Dbriftlieutenants be Favolles und Franval, ben Majoren Dubunffon und be Gimat, Adjutanten Ralb's und Lafapette's, und Dubois Martin, ben Sauptleuten be Brigny, be Bebault und be la Co-Iombe und bem Ameritaner Brice, ber auf Deane's Empfehlung fich bem Quae angeichloffen batte und von Ralb ale ein vortreffs lider und liebensmurbiger junger Mann gelobt wirb. Bon ben frangofifden Offizieren batten brei ihren Abichied genommen, mabrend fich neun noch im aftiven Dienft befauben. 37 - Wenn Sparts im Unbange gu Bashington's Chriften fagt, bag Ralb und eilf andere Offigiere Lafavette's Gefolge bilbeten, fo ift biefe Angabe, wie wir oben geseben baben, Ralb gegenüber nicht allein unrichtig, fonbern fie entspringt auch einer ganglichen Bertennung europäischer Rang- und Standesverhaltniffe. \* Gin alter Colbat, wie Ralb, ber mit bem Titel eines Brigabegenerals Frankreich verläßt, ftellt fich nicht unter ben Befehl eines neunzehnjährigen jungen Lieutenants, und biefer magt in einer fo ftreng geglieberten militariiden hierarchie, wie ber Frangofifden, eine folde Unterordnung auch gar nicht gu beanfpruchen. Dagn fommt, bag bie fogiale Stellung beiber Manner gang biefelbe mar, bag Lafapette fich hochftens eines größern Reichthuns rühmen fonnte, bag aber auf ber anbern Seite ber Graf Broglie feinen jungen Freund gang befonbere unter bie Aufficht Kalb's gestellt batte. Will man bier aber ben Ameri= fanifden Dafftab anlegen, fo barf man nicht überfeben, bag Ralb fowohl als Lajayette von Deane ben Generalmajorsrang zugefichert erhalten hatten, und bag Ralb's Anciennetat vom 7. November, biejenige Lafavette's aber vom 7. December 1770 batite, baß alfo Ralb auch in biefer Begiehung ber Aeltere mar. Uebrigens maren Ralb als ber altefte Offizier und Lafavette als Gigenthumer bes Schiffes bie gemeinicaftlichen Chefs bes Unternehmens, wie ber

Erstere dieß selbst im Schreiben vom 6. April 1777 an seine Frau ergablt.

Die Bictoire machte eine lange Reife von vierundfünfzig Tagen und tam ohne ben minbeften Unfall ober irgend ein ermahnenswertbes Ereignig erft am 13. Juni 1777 bei Coutbinlet in ber Bai bon Georgetown an. Der Bunft liegt im Stagte Gub:Raro: lina, etwa einen halben Meilengrab nörblich von Charleston und ift auf ber Rarte jest, ben bamals Lanbenben gu Gbren, burch zwei fleine Orte, be Ralb und La Grange (Lafapette's Lanbfit), bezeichnet. Anfangs wußte felbit ber Rapitan nicht, mo man mar. Ralb, Lafavette und Brice fuhren befihalb in einem mit fieben Matrofen bemannten Boote auf's Land gu, um einen Lootfen gu fuchen. Gie fanden in ber Bai ein paar unmiffende, Auftern fifchenbe Schwarze, bie gar feinen gufammenhangenben Bericht über bie Begend geben, bagegen nur foviel fagen fonnten, baf fie einem Major bei ben Provingialtruppen gehörten, und baß feindliche Chiffe bie Ruften unficher machten. Ralb und feine Begleiter verließen ihr eigenes Boot und befahlen ben Stlaven, fie in ihrem Rabrzeug zu ihrem Berrn zu bringen. Gie tamen erft in fpater Racht um gebn Ubr bei bemielben an. 3br Birth mar ber Major Suger, ber Rachfomme eines Deutschen, ein felbft in weiteren Rreifen bochgeachteter Mann und Bater jenes Suger, ber frater bei bem miklungenen Aluchtverfuche Lafavette's aus ben Rertern von Olmug eine fo hervorragende Rolle fpielte. Er nahm bie Fremben gaftireundlich auf, unterrichtete fie bom Stanbe ber öffentlichen Angelegenheiten und gab ihnen, nachbem fie fich erfrischt batten, Bierbe, auf benen fie ein paar Tage fpater nach Charleston ritten, wo fie bei einer fast unerträglichen Site am 17. Juni antamen. Die Bictoire, welche fur Die Georgetowner Bai einen ju großen Tiefgang batte, fuhr ingwischen glüdlich und unversehrt zwijchen ben Englischen Rreugern binburch und traf an bemfelben Tage mit Ralb und Lafapette in Charleston ein. Bier verfauften fie ibre Ladung mit großem Bortheil, fo bag ber Let-, tere für alle Unglagen und fein Rififo glangend enticabigt murbe. 59 Die Vorbereitungen jur Landreise in den Norden nahmen zehn volle Tage in Anfpruch. Kalb, Ladayette, Dubuysson, Ginat, Vedaufz und Brice brachen deshable fort am 27. Juni dohin auf. Da sie bei dem heißen Wetter nur sehr turze Aggereisen under konnten, so brauchten sie länger als einen Monat, che sie Khiladelphia, den damaligen Sig des Kongresses, erreichten. Im 18. Juli langten sie erst in Betersburg in Virginien, und am 23. desselben Monats in Annapolis in Maryland an. Dier waren nur noch Kalb und Ladayette von der ganzen Veisgesellichaft gewund; sie eilten deshalb den Uchrigen voraus und trasen endlich am 27. Juli in Philadelphia ein.

Alls sie sich am solgenden Toge dem Pfäldbenten des Kongresses vorsellten, wurden sie sehr fühl aufgenommen und an Lovell, den Borsipenden des Ausschusses ist auswärtige Angelegenheiten, gewiesen, dem sie dann auch ihre Briese und Empsehlungen überreichten. Er erstärte ihnen zu ihrem größten Erstaunen, dah der Kongress sie der Vanne gemachten Vertrage und Anstellungen gutzuheißen. Derselbe habe seine Bollmachten überschritten und sei nicht befingt gewesen, die höchsien Etellen in der Armee mit Wännern seiner Wahl zu besehren. Die Generale seine namentlich auf Grund der jüngst von Dn Coudray erhodenen Ansprücke äußerst misjvergnigt und hätten sämmtlich mit ibrem Austritt aus dem Dienste gebroth, falls ihnen je wieder berartige Beeinträchtgungen ibrer wohlerworbenen Rechte beropen sollten.

Du Gondray war nämlich einige Wochen vor Kalb in Philabelphia angesommen und batte auf Grund eieme, der Amerikanischen Sache in Frankreich geleisten Deinste und des mit Kane abgeschlossenen Vertrages außer dem Generalmajordrange nicht allein das Rommando über die Artilleie, sondern auch den Vefesl über das Ingenieurtorps verlangt. In der Armee erhoß sich ein Schrei der Entristung ob der Anhersche des fremden Offiziers. Der Vrigadegeneral Knor, als Besseldskaber der Artilleise der zunächt Ver brohte, war von Allen gegen ihn. Obgleich er nach Stenben's Zengniß "zu siener Zeit noch seine Aspung davon batte, wie man mit

Relbaeiduben mauoveriren und wie man biefe beim Mugriff und beim Rudgug gebrauchen muß, fo bachte er naturlich boch nicht baran, einem Freutben zu Liebe feine Stelle aufzugeben. Er gemann bie Generalmajore Greene und Gullivan fur fich, und biefe brei reichten auf bas bloge Gerücht bin, bag bu Coubran's Forberungen genehmigt feien, fofort ihren Abicbied ein. Der Rongreß permies ibnen amar biefe Drobung 42 als einen Gingriff in feine Recte und als eine Diftrauenserklarung gegen feine Gerechtigkeit und verlangte, ihnen ben Rüdtritt freiftellend, Abbitte: allein er verwarf am 15. Juli 1777 auch bas llebereinkommen zwischen bu Coubran und Deane 43 und fucte baburch beiben Barteien gerecht ju werben, bag er jenen am 11. August mit bem Range eines Generalmajors 14 jum Oberinfpettor bes Gefdut: und Dunitionswesens ernannte. Du Coubray war tropbem, bag bas for= melle Recht auf feiner Seite ftanb, verftanbig genug, fich bei biefer Entideibung ju berubigen und einzuseben, baf biefe Stellung nur ein indirektes Ablehnen feiner Dienfte bebeutete; um fo mehr, als bie Befugniffe bes für ibn geschaffenen Umtes gar nicht festgefett murben, bat baber furg vor ber Schlacht am Brandpwine um bie Erlaubnig, fich ber Armee als Freiwilliger und mit bem blogen Range eines Ravitans anichließen ju burfen, 45 ertrant aber am 16. September auf bem Bege babin im Schuplfill und tam fomit nicht weiter in Betracht.

Kalb und Lasapette sammt ihren Begleitern traten nun mit ihren Ausprücken gerade zu der Zeit vor den Kongreß, als die Berhandlungen mit du Coudray noch schweben. Dreizehn fremde Offiziere verlangten jeht Anstellung, und darunter der, Kalb, Lasapatet und Maüroh als Generalmajore. Die Bedentlen, welchgegen du Goudray vorgelegen datten, galten in noch höheren Grade gegen die neuen Antonimilinge, obgleich auch sie undehingten rechtlichen Anspruch auf Erstüllung der ihnen von Deane zugestandenen Bedingungen hatten. Der Koigereß glaufte sich dadurch am Besten aus der Berlegenheit zu ziehen, daß er alle von Kalb und seinen Begleitern au ihn gestellten Knsorderungen von sich wiede

Lafavette balf fich junachft. Bu feinen Gunften fprach por Allem ein von Deane und Franklin an ben Rongreß gerichtetes Brivatfcbreiben vom 25. Mai 1777, worin biefe fagen, 46 bag ber Marquis, ein junger Mann von bebeutenben Kamilienverbindungen und großem Reichthum, in ber Ameritanischen Armee gu bienen muniche, und bag jebe ibm erwiefene Aufmertfamtelt und Rudficht nicht allein bem Sofe, ber machtigen Bermanbticaft Lafapette's und bem gangen Frangofifden Bolte ichmeidelbaft fein, foubern auch bie Cache ber Bereinigten Staaten in Baris bedeutenb forbern werbe. Auf biefe Bevorwortung feines Anerhietens geftütt. erflarte Lafavette fich fofort bereit, als Freiwilliger und obne Unfpruch auf Behalt ober Benfion in's Beer einzutreten. Golden Musfichten in Europa und fo vortheilhaften Bedingungen in Amerifa gegenüber ichmantte ber Rongreß nicht lange. Er ernannte bereits am 31. Juli Lafavette in Anbetracht feines Gijers, feiner erlauchten Kamilie und beren ausgezeichneten Berbindungen gum Generalmajor. Der Rongreß batte flug und richtig gerechnet; fein Beidluß trug mefentlich bagu bei , die öffentliche Meinung von Baris für ben unbedingten Rrieg gegen England gu ftimmen und ben Abichluß bes Bundniffes mit ben Bereinigten Staaten ju bestimmen. 47

Lajavette fühlte sofort mit richtigem Aaft, daß blefe seine Bevorzugung einem alten und gebienten Offigiere vie Rafd gegentüber, als besien Schieften Schiffling er nach Amerika gefommen war, beim boch in einem zu schroffen Gegensah zu ihren keiderzieitigen Berbiensten fantd. Er war besthalb so gartfublend, Ralb zu erklaren, bag er den ihm angebotenen Rang nur unter ber Bedingung annehmen werbe, wenn ziener biefelbe Etellung in der Armee erhalte.

Kalb seinerseits war herzlich froh ob des Glüdes des jungen Manues und uneigenntügig genug, seinen Vorschaft abzulehnen. Dagsgen rieth er ihm, sfort zu dem Gere abzugeben, do dei dem Aussiehn, welches seine Abreise von Paris gemacht, es sür einen jungen Mann seines Alters nicht nüglich sei, eher dahin zurückzusehren, als bis er sich in ein paar Heddigen Spean Masseichnung erkämpst habe. Lasapette besolgte vielen guten Rath

und machte ichen nach einigen Wochen die Schlacht am Brandywine mit, in welcher er leicht vertoundet wurde, Kalb freute fich mit odterlicher Abellnahme über diese Ueine Wunde, die, wie er meinte, überall einen guten Gindruck machen und seinen jungen Freund in der allgemeinen Achtung beben werde.

Dagegen schrieb Kalb am 1. August 1777 an ben Präsibenten bes Kongresses einen Brief, in welchem er scharf und bitter ben Rhatesfand belenchtete, aber zugleich die Gercchtigkeit seiner Ansprüche schlagend nachwies.

"Gine gufällige Lahmhoft hindert mich" — sagt er 16 ... "bei einem ber Mitglieder des Kongresse vorziprecheu, um zu erfahren, was über den zwischen Geren Deane und mit alsgeschlossen werden ist. Um nun die Geren des Ausschusse für Franzolischen worden ist. Um nun die Geren des Ausschusse für Franzolische Offiziere nicht zu deskrieben einem Franzolisch geschriedenen Brief noch zu vermehren, nehme ich mir die Freihelt, mich in Englischer Sprache an Ew. Ercelleuz um Auskunft in dieser Sache zu werden und meine Ansichten darüber, so gut ich es kann, auskeinnster zu sehen."

"Ich war bodlichst erstaunt, herrn Lovell bei meinem Befuche fich laut, ja faft por aller Belt, gegen biefes Berfahren bes herrn Deane aussprechen und beffen fammtliche Bertrage mit ben fremben Offizieren als feine Bollmacht überidreitend erflaren gu 3d fann barauf nur antworten, bag ein öffentlicher Beamter wiffen follte, welche Bewalt er von feinem Auftraggeber erhalten bat; bag berr Deane im Allgemeinen als ein offener Mann von gefundem Menschenverstande gilt, bag worüber er immer mit Andern übereingekommen fein mag, und bas vielleicht in einer Sprace, Die er nicht verftand, Die meinige Engliich und fo einfach ift, baß fie feine boppelte Erflarung gulagt. Mus biefem Grunbe will ich mich wegen bes mir eingeräumten Ranges genau an ben Text halten. Bas bas Intereffe betrifft, fo will ich nicht überftreng fein und mich gaug ben Bunfchen bes Kongreffes bequemen. Da ich bis jest meinen Theil bes Bertrages erfüllt babe, fo wünsche ich, baß auch ber Rongreß bem feinigen ohne Beitverluft nach: tomme und mich von seinem Entschliß baldmöglichst in Kenntniß seige. Ich möchte tein bloger Zuschauer bei ben Greigniffen sein, beren Inscenirung jest vorbereitet wird."

"Benn Gie meinen Bertrag mit herrn Deane nicht gutheißen und mich nicht als Generalmajor in 3hre Armee aufnehmen wollen, jo bin ich bereit, nach Europa gurudgutebren, balte mich indeffen für berechtigt, eine binlangliche Cumme für meine Rudreife gu forbern. 3ch erhielt von Berrn Deane 12,000 Franten, boch gab ich bei ben Bin- und Berreifen, Die ich auf feinen Bunfch in Frankreich unternahm; und für fonftige Unkoften bis zu meiner Ankunft in Philadelphia doppelt fo viel aus. Obgleich ich nim bon bem beißeften Bunfche befectt bin, Amerita gn bienen, fo bente ich es boch nicht auf Roften meines und meiner Rinber Bermogen ju thun, benn mas fur ben Marquis von Lafavette als Cbelmuth gilt, wurde in meinen Berbaltniffen reine Berrudtbeit fein. ba ich feineswegs außerorbentlich begütert bin. Ware ich fo reich, wie ber Marquis, fo wurde ich vielleicht gleich ibm gebandelt baben. 3d bin aber berglich frob, bag Sie feinen Bunfchen willfahrt baben. Er ift ein tuchtiger junger Mann, und Niemand wird ibn an Enthufiasmus fur bie Cache ber Freiheit und Unabhangigkeit übertreffen. 3ch hoffe, baß fein Erfolg als General feinem Gifer und Ibren Erwartungen entsprechen moge. Indeffen muß ich befennen, bag biefe Unterfcheibung swifden ihm und mir mich fcmerglich unangenehm berührt. Wir tamen gu bemfelben Zwede und mit beufelben Berfprechungen. Wenn aber Ginem von uns ein Borgug eingeräumt werben follte, jo fcmeichle ich mir, bag er mir als Offizier und aus militarifden Rudfichten gebubrt batte. Eine vierundbreißigjabrige Dienftzeit und beftandige Befchaftigung mit ben Rriegswiffenschaften, sowie mein Rang und meine Stellung, batten wohl in die Wagichale mit ber Uneigennntgigfeit bes Darquis gelegt werben und wenigftens von bemfelben Gewicht und Berthe für Ihre junge Republif fein follen."

"Uebrigens ift bas nicht meine Cache. Ich muniche blog zu wiffen, ob nich ber Kongreß als Generalmajor annehmen und mir

das Dienflalter einräumen will, zu welchem ich berechtigt bin, denn ich werde hier in keinem niedrigern Nange dienen. Es würde sehr ich die neisehen und besonders dem Französsischen Wilderflich aussischen und besonders dem Französsischen Weinisterium, sowie allen alten Soldaten, ganz spaßsat vorkommen, wenn sie mich unter dem Kommando des Marquis von Lasapette sähen. Sollten aber meine Dieuste von den Bereinigten Staaten nicht angenommen werden, so wünsch die, daß Ew. Excellunz mit ssort die Wittel für meine baldmöglichst anzutretende Rückreis beschaffe. Ich von der Bereinigten wird bei mindeste Schwerige keit entstehen wird. Wir wenigsens würde es sehr unangenehm sein, wenn ich dazu gezwungen werden sollte, herrn Seane oder seine Nachsolger gerichtlich auf Schodenersaß zu belangen. Eine solche Alage könnte seinem Kredit und demjenigen der Bereinigten Staaten, wie den Unterdandlungen um Französlichen Hose, tur schaden.

"Ich glaube nicht, mein herr, daß mein Name, meine Dienste ober meine Berson geeignete Gegenstände bes Spottes ober der Geringschätung sind. Ich ann Ihnen taum sagen, wie tief ich dos mir angethane Unrecht füble, und wie lächerlich es mir ericheint, Jemanden dazu zu bestimmen, daß er seine heimath, seine Kamilie und geordnete Berhöltnisse verläßt und unter tausend verschiedenen Gesahren über See geht, um sin mit Berachtung von denen empfangen zu seehen, von welchen er mit warmem Dauf ausgenommen zu werben berechtigt war."

Obleich Kalb von seinem Standpunkt aus vollständig Recht hatte, so war er doch wieder billig denkend genug, die besienderen Schvierigkeiten nicht zu verkeunen, mit welchen der Kongreß gerade damals tämpfen mußte. Auf der einen Seite standen die eigenen Sfisjere, Männer, welch ihre gange Existenz dem Katerlande geopfert und lich im Felde sion auszezeichnet und bewährt hatten, auf der andern aber traten ihren Anhyrüchen und Aussichten Frenke in den Weg, welche, so edel auch ihr Anerbieten war, doch mit einigiger Ausnachme Kalb's, der Sprache des Landes nicht einmal mächtig waren und ihre Tüchtigkeit erst noch erproben schlen. Denn mochten sie innwerbin eine bestere militärische Kildung und

größere Erfahrung für fich haben, fo war es boch noch lange nicht ausgemacht, ob fie ibre Renntniffe und Ginficht mit bem neuen Material und auf bem neuen Boben ebenfogut ale unter beimischen Berhaltniffen verwertben tonnten. Für ben Rongreß aber banbelte ce fich einzig und allein um bie Eutscheidung ber Frage, ob er es Mannern, wie Greene und Gullivan gegenüber, überbaupt auf einen Bwiefpalt antomnen laffen, ob er bie beimifchen Offiziere ichlimmften Ralls ben Fremben ju Liebe aus bem Dienfte treiben burfte und ob vor Allem feine Entscheibung bie Billigung bes Beeres und bes gangen Bolfes fanb. Raturlich burfte er fich weber mit bem einen, noch mit bem anbern in offenen Wiberfpruch fegen. Gelbft auf Die Gefahr bin, Die fremben Offigiere ju verlegen, blieb ibm nichts übrig, als Deane ju besavouiren und die Bartei ber einbeimifchen Generale ju ergreifen. Der Rongreß batte allerbings bem Buchftaben nach Unrecht, er wurde in einem Civilproceffe por ben Gerichten bes eigenen Lanbes ber verlierenbe Theil gewefen fein; allein in politifchen und Staatsfragen ift baufig eine gewaltfame Lofung bes ftreitigen Ralles bie befte Entidelbung, Ralb felbft gefteht offen in einem, am 19. Ceptember 1777 an feine Frau geschriebenen Briefe gu, bag er und feine Gefellichaft gu gablreich und mit gu viel boberen Graben bedacht gewesen fei, um nicht mit Recht bas Difvergnugen ber ameritanifchen Offiziere zu erregen.

Am 8. September beichloß ber Kongreß, daß Deane seine Bollmachten überschritten habe, daß er, der Kongreß, dessen mit ben fremden Offisieren abgescholssenen Berträge nicht genehmigen könne, daß er aber dem herren sur ihren guten Willen und die eblen Beweggründe, die sie zu dieser langen und beschwerlichen Beise veranlaßt habe, danke, und daß er ihnen selbstrechned die Kosten ihren sinn und herreise bezable. Kalb berechnete darauf die Austgagen jedes Eingelnen und legte sie dem Kongreß zur Genehmigung vor, der am 14. September seinen sämmtlichen Berpflichungen gewissenhaft nachkam. Ein Theil der mit der Victoire angekommenen Französsichen Offisiere kehrte über Boston und Portskemouth, ein anderer über die flüblichen hafen nach Europa gurück.

Ralb wollte fich ber letteren Gruppe auschließen. Er batte fich : taum von einem Rieber erbolt, bas ibn volle feche Wochen an bas Bett und Zimmer gefeffelt batte. Er verließ am 15. Gep= tember Philadelphia mit Deleffer, Balfort und Dububffon, machte ben Umweg über Bethlebem, wo er ben Berrnhuter Landsleuten einen von ihm genau beschriebenen Besuch abstattete, und beabfichtigte von bort nach Lancafter weiter ju reifen, als ibn ein Bote bes Kongreffes mit ber Rachricht einholte, bag er am Tage feiner Abreife jum Generalmajor ernaunt morben fei. Ralb batte während feines Aufenthalts in Philadelphia bie nabere Befanntichaft verschiedener einflugreicher Kongrefmitglieder gemacht und bei ben Berhaudlungen, beren umfichtiger und uneigennüßiger Leiter er gewesen mar, fie fo febr von feiner Tuchtigfeit überzeugt, baß fie feine Dienste ben Bereinigten Stagten ju fichern fuchten. Es wurde also gunachft von ihnen augeregt, eine nene Generalmajoreftelle für ihren Freund ju ichaffen. Der beffallfige Antrag ging am Tage von Ralb's Abreife burd, und wurde er am 15. Ceptember junt Generalutajor ernannt. 49

Ralb bat sich, als ihm die desjallige Nachricht mitgetheilt worden war, die Nacht aur Bedenkgeit aus, um feinen Entischlig au sassen, lehnte aber am andern Worgen die ihm gewordene Ausseichnung unter Tarlegung seiner Grinde ab. Indesseichnung unter Darlegung seiner Grinde ab. Indesseichnung unter Darlegung seiner Grinde ab. Indesseirerwägung seines Eutschließe nach und versprach, seine Antwort nach einigen Tagen nach Philadelphia au schieden. Einer seiner Dauptgründe gegen die Annahme war die Bestirchtung, daß die nach Frankreich gurücklebeneiden Offsiere, welche dies leben Rechte und Versprechungen batten, sich über seine Trennung von ihnen betlagen und namentlich die dem Grafen Broglie und dem Französsischen Minister besieweren wörden.

"Der Kongreß autwortete mir," ichrieb Kalb au seine Frau, " , das er gegen jene herren gar nichts einzuwenden habe, als daß ie fein Wort Englisch verständen, daß es ihnen also für's Erfte unmüglich sei, in der Armee oder im Lande zu bienen. Ich habe

mich ingwischen von Reuem gepruft und bie Cache von zwei Seiten erwogen. Wenn ich gebe, fo tann fich Riemand über mich beflagen, ba ich Reinem geschabet und Jebem bie Dienfte geleiftet babe, welche in meiner Dacht ftanben. Dann aber werbe ich feinen ber Amede erreichen, bie ich mir mit meiner Reife vorfette. Wenn ich tleibe, fo wird Balfort, ber alle meine Grunbe und Schritte fenut, bei feiner Rudfebr meine Bertbeidigung übernehmen. Bubem bin ich im Boraus ficher, bag fowohl ber Marfchall als ber Graf Broglie mir barin Recht geben werben, bag ich ben weitgebenbften und gefährlichften Gutidluß gefaßt und lieber für eine Beit lang meine Rube und meine Familie verlaffen babe. Chevalier Dubunffon wird bem Kongreß die Bedingungen mittheilen, unter benen ich feinen Antrag annehme. Bewilligt man mir biefelben, fo habe ich befto mehr Ehre und Bortbeil, fcblaat man fie mir aber ab, fo babe ich meniaftens bie Ebre, bas abgelebnt ju baben, mas nur mir angeboten ift und ich werbe Dich und bie Benaten unferes Saufes bald wieber begrußen."

Der Kongreß tam, wenn er auch nicht alle Bedingungen Kali's gewähte, doch in der Jamptiade seinen Wünschen nach, ertheilte ihm am 4. Oktober, dem Tage der Schlacht von Germanteun, das Katent als Generalmajor mit der Anchentelät von 31. Juli, dem Tage der Ernennung Lasayster's, 31 nut versprach ihm das Kommandd über eine gerade vaclant gewordene Diolsson. Er hatte Kalb sogar angedoten, sein Katent auf den 7. Rovember 1776 vorzubatiren und die Bestallung Denne's zu bestätigen, Kalb dagegen ertlärte sich damit zufrieden, wenn man ihn der Lächerte sich dausses, der mit ihm zugleich angefonunen sei, sein Katent von demsselbs als der mit ihm zugleich angefonunen sei, sein Katent von demsselbs Zage ausgestellt zu haben. Das geschald denn auch

Am 13. Oftober ging Ralb jur Armee ab, die damals noch in der Nasse des Esslachieltes dei Germanitown, etwa gwolf dis stimizen Weilen notelich von Philadelphia, in Montgomery County, gwischen Perfiguenc Creef und Whitemars same.

n ... I Gaogle

## Siebentes Kapitel.

Ralb's Aufnahme bei ber Armee. - Er erhalt eine Divifion. - Rur Conway ift gegen ihn. - Geine Beichwerben. - Ralb gebt nach Rebbant und ift gegen einen Angriff nach Philabelphia. - Gein ausführlicher Bericht an ben Grafen Broglie vom 24. Februar 1777. - Refapitulation ber Greigniffe vom Ende Juli 1777 an. — Bewegungen ber Englanter. — Schlacht am Brandy: wine. Tapferleit ber Ameritanischen Truppen. — Lafapette. — Strategischer Gebler Basbington's. - Geine guten Plane am Schuplfill burch Babne ber: eitelt. - Einnahme von Bilabelphia burch bie Englander. - Erfolge ber Ameritanischen Baffen im Rorben. - Gates und Bourgogne. -- Charafteriftit Basbington's. - Broglie's Musfichten auf Die Stattbalter'caft in Amerita auf Rull. - Schlacht bei Germantown. - Energie bes Dberfelbheren. - Mangel einer Marine. - Buftanbe im Lager. - Ralb's Begleiter. - 3bre gufammen: geichmolgene Rabl. - Schwierigfeit, fie untergubringen, - Du Coubrab's unb ber Seinigen übersvannte Forberungen. - Oberationen auf und an bem Delaware. - Dberft Donop. - Gein Tob und feine letten Borte. - Bunftiger Moment für Frantreich, England ben Krieg ju erflären. - Borausfichtlicher Ruin einer Flotte. - Ralb nach Rebbant tommanbirt. - Beichluß, bas Fort in bie Luft ju fprengen. - Ralb wirft Berftartungen nach Rem:Berfeb. - Bewegungen im Felbe. - Die Amerikanischen Truppen nicht so ftart als bie Englischen. - Schlechte Berwaltung ber Armee. - Ralb's Division. - Er will bie Arrieregarbe ber Englander angreifen. - Basbington verbietet cs. -Scharmutel an Matfon's: Furt. - Rebler Gulliban's. - Binterquartiere in Balleb Forbe. - Schlechte Musmabl biefes Lagers. - Basbington von ichlechten Rathgebern umgeben. - Schwacher Effettivbeftanb ber Armee. - Milizenun: fug. - Edwierigfeit bes Refrutirens. - Roth und Rrantheit im Lager. -Ueberanftrengung ber Golbaten. Ueberfluffige Boften und toftfpielige Beamte, Unordnung im Quartiermeisteraint. - Migubaufige und laftige Baraben. -Ralb's perfonliche Berhaltniffe im Lager. - Diebftable ber Lieferanten. - Giferfucht ber Frangofischen Offigiere unter einander. - Rur Lafabette macht eine Musnahme. - Ralb's Blane jur Rudtebr und in bie Butunft. - Er will wieber nach Europa. - Er bleibt aber vorläufig. -

Ralb beabsichtigte fofort wieder abzureifen, falls fein Ericeinen im Lager unangenehmes Aufseben erregen, ober fein Empfang fein

zuvorfommender sen sollte. Er fand jedoch bei allen Amerikanischen Dffizieren bie freundlichste Aufnachme und trat bestalb in den erften Tagen des November das Kommando einer ihm vom Obersbefolscher übertragenen Division an, welche aus Renenglischen Regimentern gebildet war. 51

Dagegen wandte fich ber fleinliche Reib bes Irlanbere Conway gegen ibn. Diefer Brigabegeneral, welcher fich burch bie bamals icon eingefähelte, fpater nach ibm benannte Rabale gegen Basbington einen übelflingenben Ramen in ber Beichichte ber Ameritanifden Revolution gemacht bat, fühlte fich burch Ralb's Ernennung jum Generalmajor benachtheiligt und in feinen Unfprüchen verlett. Obwohl er fo gut wie biefer als Brigabier aus bem Frangofifden Dienfte getreten mar, fo ftellte er bie Cadlage boch fo bar, als ob er als früherer Borgefetter Ralb's jest im Berhaltniß zu ihm gurudgesett worben fen. "3ch febe mit unbegrangtem Schmerge - ichrieb Conman fich beschwerend an ben Rongreß 53 - baß man mich vernachläffigt und beleibigt, ba Gie Berionen . Rang und Stellung anbieten . welche Ihnen viel Gelb toften und Ihrer Sade noch nicht bie minbeften Dienfte geleiftet haben. Baron von Ralb, ben Sie jum Generalmajor gemacht baben, war in Franfreich mein Untergebener." In biefem Tone flagte er weiter und verlangte ichlieflich für fic bas Batent als Generalmajor. Er wandte fich in berfelben Beife an Bashington; biefer aber tannte feinen Dlann ju ant, ale bag er fich batte burd Drobungen einschüchtern laffen, und wies ibn mit feinen Unfprüchen fühl gurud. Dennoch aber feste Conman es mit Gulfe madtiger Freunde im Kongreft burch, baf er im offenen Wiberiprud ju Basbington's wohlbegrundeten Ginwendungen am 13. Degember 1777 mit bem Range eines Generalmajors gum General= inspektor ber Armee besorbert murbe. Er ichied aber aus biefer Stellung icon Ende April 1778 aus, indem er bei einer an fich unbebeutenben Gelegenbeit wieber mit feinem Austritt brobte, bießmal aber vom Kongreffe beim Wort genommen und mit feinen fpateren rechtfertigenben Erflarungen nicht weiter gebort wurde.

to the Conselle

Kalb ging unterbessen unbeirrt seinen Weg und hatte das Glüd, dald die Achtung der Offigiere und die Ancetennung des Oberbeselhladers zu gewinnen. Wir begegnen seinem Namen zuerst Mitte November 1777, wo er im Kultrage Washington's nit den Generalen St. Clair und Knor zur Prüsung der Festungswerte nach Kebdant geschickt wurde. <sup>24</sup> Mm 24. November, einige Tage nach seiner Müdtehr aus Zersey, wohnte er einem Kriegsrathe bei, der sein Urtsell über die Thunkläckeit eines sofortigen Unterstäd auf Philadelphia aussprechen sollte. Kalb befand sich unter den eils Generalen, welche sich unterbined gegen das beabsichtigte Unterschmen ertlärten. Da nur vier dassir waren, so unterblied selbfredend der Kngriff.

Ralb giebt in feinen Briefen an ben Grafen Broglie und feine Frau nicht allein über biefe feine Berwendung genaue Musfunft, fonbern geht auch in ber Ergablung ber Ereigniffe bis auf bie Reit feiner Antunft in Bhiladelphia gurud. Diefe Briefe bienen ebenfowohl jur Charafteriftit bes Schreibers, als jur Beleuchtung ber verschiedenen Operationen im Relbe und liefern begbalb einen michtigen Beitrag jur Geschichte bes Rrieges. Wie bart und lieblos fein Urtheil auch bie und ba lauten, ob es bem Ginen gerecht, bem Unbern ungerecht ericbeinen mag, wir burfen nicht überfeben, bag ein Europäifcher, mit ben Amerikanischen Berhaltniffen burchaus unbefannter Beobachter eine andere, und gwar idarfere Rritit ubt. als ein einbeimifder ober ber Ameritanifden Urmee icon länger angehörender Officier. Ferner aber burfen wir nicht außer Acht laffen, bag wir viele Menichen und Greigniffe, feitbem fie von allen Seiten geschichtlich beleuchtet und gewürdigt find, mit gang anderen Augen anfeben, als bie immerbin befangen urtheilenben Beitgenoffen. Bebenfalls barf ber Wiberfpruch, in welchem fich Ralb g. B. mit ber beutigen enbaultig feftftebenben Unficht über Bashington befindet, ber Beröffentlichung biefer Briefe nicht hindernd in ben Weg treten.

"Ich hatte die Ehre, Herr Graf — schreibt Kalb von Lancaster am 24. September 1777 an den Grasen von Broglie 55 — Ihnen "Um 30. Juli ericbien bie Englische Flotte mit zwei und zwanzig Segeln im Delaware. General Bashington war von biefer Bewegung und ber bestimmten, bem General Some von feiner Regierung ertheilten Beifung unterrichtet, wonach fich biefer Philadelphia's um jeben Breis bemächtigen follte, und langte am namlichen Tage mit feiner Urmee neun Meilen unterhalb ber Stadt an. Dort blieb er brei Tage lang liegen, worauf er nach Wilmington am Chriftingfluß porrfidte. Mis die Rlotte aus bem Delaware auslief, marichirte Bashington ftromaufwarts bis breißig Deilen bberhalb Abilabelphia's, einmal, um fich ben Uebergang in' bie Berfep's ju fichern, bann aber, um fich je nach Bedurfnig bei ben vom Reinde beabsichtigten Unternehmungen anders mobin wenden ju fonnen. Go wie man fich verläffigt batte, bag General Some in die Cheafapeakebucht eingelaufen mar, eilte Basbington wieder berbei und nahm fünfzehn Deilen unterhalb Philabelphia's feine Stellung, um ben Engländern überall, mo fie gu landen beabfichtigen follten, Wiberftand zu leiften. Endlich landete Geueral home feine Truppen ju Sead of Elf (jest Elfton) worauf Was: bington nach Wilmington vorrudte. Er verlor inbeffen fo viel Beit, bag es ben Englandern gelang, eine feste Position auf einer Anbobe, Iron Sill genannt, ju nehmen, wo ber General fein, wie man glaukte, 13 bis 14,000 Mann starks Korrs gilammengog. Dieses bildete so giemtlich die ganze Englische Streitmacht, denu in Revo-Port waren nur die letzten Ausbebungen von Retruten sogenannter Tories zurüdgeblieben. Zur Schaube des Landes muß bemerkt werden, daß es in New-Yort, Neu-Zerfep, Pennipsvanien und Maryland eine Menge solcher Tories giebt und daß England diesen Umstand recht gut zu würdigen wußte, als es den Bestell gad, die Revolution von den mittleren Provingen aus zu bekämpfen."

"Um 9. und 10. September machte General Some einen fingirten Marich, als ob er Basbington umgeben wollte. Als er fich bem Jufurgentenbeere naberte, jog fich baffelbe aus feiner Bofition auf ben Unboben biuter ben Brandpminefluß gurud, wo es alle Anichlage bes Reinbes batte vereiteln fonnen, wenn es nur die fteilen Ufer biefes Aluffes behauptet hatte. General howe machte fobann am eilften einen Scheinangriff auf eine von Basbington ftart befette Furt, ging aber mit bem Sauptheere burch eine andere Surt, welche bie Amerikaner zu befegen verfaumt batten und fiel fo nachbrudlich über fie ber, baß fie nach tapferm Biberftande geworfen und gerftreut wurden. Gie follen acht Felbgeschütze und ungefähr 600 Mann an Tobten, Gefangenen und Bermundeten verloren haben. \* Die verschiedenen Gefechte bauerten mit einigen Amischenraumen von fieben Uhr Morgens bis jum Abend. Der Marquis v. Lafapette murbe burch eine Rugel, die in ben linten Schenkel einbrang, verwundet. Der Berluft ber Englander muß nicht unbeträchtlich gewesen fenn, benn fie magten nicht, ben Feind zu verfolgen, fonbern blieben mehrere Tage auf

Doine's Dispositionen waren durch eine sonderdare Uebereinstimmung des Bodens benjenigen vollsommen assaile, welche den King von Perusien im der Schacht von Aumersdorf nahm, als er die Aufunterfauntel des Generals Schiften und der Britische Brit

bem Schlachtfelbe liegen. Als fie endlich bis nach Chefter porbrangen, retirirten fie bei bem Abmarich bes Generale Basbington nach Wilminaton. Diefer batte fich nach ber Schlacht am Branbywine guerft nach Chefter, am folgenden Tage nach Derby und am britten an ben Schuplfillfluß gurudgezogen. Bon bort berichtete er an ben Kongreß, daß die Truppen reorganisirt und polles Muthe und hoffnung feien und fofort von Neuem gegen ben Reind geführt ju werben munichten. Um 19. fließ Basbington auf benfelben, ber in brei, fo weit von einander getrennten Rolonnen maricirte, bag wenn bie Ameritaner bie rechte Rolonne in ber Klanke angegriffen batten, mas fie gang aut thun tonnten, bie Englander vollständig gefchlagen und außer Stand maren, ihren Rückzug auszuführen. Na fie batten ganglich aufgerieben werben konnen, ba fie burch bie Abwesenheit ihrer Flotte, welche bie Cheafapeatebai noch nicht batte verlaffen, alfo auch nicht in ben Delaware einlaufen tonnen, gang abgeschnitten und in ber Banb bes Reinbes gewesen waren, wenn ber Amerikanische Relbberr bie Bortbeile feiner Stellung und bie einer Ueberrafdung ber Englanber zu benuben verftanben batte. Statt beffen vergeubete er feine Reit mit langfamen und ichlecht geleiteten Manovern, bie außerbem nur bagu führten, ben Angriff nach bem ftartften Buntt ber Rolonne, nach ihrer Spite ju leuten und bem Beind Beit ließen, bie beiben anberen Kolonnen berangugieben. Als endlich bie Dispositionen jum Angriff getroffen waren, fiel ein fo beftiger Regen, baß fein Gewehr mehr losging, bag bie Munition gang unbrauchbar murbe und von ben feindlichen Truppen jebe ihrer Bege jog. Bashington bebachte nicht, baß fich bas Bulver bes Reinbes in bemfelben Ruftaube befaut, als bas feinige, fonbern jog fich eilfertigft, Tag und Racht nurfchirend, mabrend bes beftigften Regens bis an ben Schupftill gurud. Geine Truppen, bie oft bis zum balben Leibe im Baffer mateten, ichmolzen berartig jufammen, bag er vou angeblich 20,000 Maun, bem ftartften Korps, welches bie Rolonien auf bie Beine gebracht batten, nur noch 6000 übrig behielt. Dit biefem ichwachen Refte mar er benn genothigt, fich auf die Defenfive ju befdranten. Mis fich General home nicht nur frei fab, fonbern auch Renntnig von ber Lage feines Gegners erhielt, folgte er ihm und jog feine Rolonnen am Schuplfill zusammen. Bashington warf eine Division auf bas jenfeitige Ujer, um bie Bewegungen bes Englischen Generals gu beobachten und ichidte eine andere binter feinen Ruden, um ben Reind, wenn es jum Treffen fommen follte, ju beunrubigen. Der Blan war gut gedacht, aber ichlecht ausgeführt. Der General Bapne, welcher die lette Division tommanbirte, ließ sich überrumpeln und verlor 600 Mann, worauf beiben Divifionen ber Befehl juging, fich über ben Alug jurudjugieben. Bu guter Lett machte Some noch einen verbedten Marich auf feiner Rechten, paffirte ungefähr zwölf Meilen von Philadelphia eine Furt uud nahm feine Stellung gwifden ber Amerikanischen Urmee und biefer Stadt, welche am 28. September endlich in feine Sande fiel. Bashington giebt jest alle feine Mannichaften gufammen, um ben Reind por Ankunft feiner Motte wieder aus Diefer Stadt zu vertreiben. Dan ift febr gespanut auf bie nachsten Greigniffe. In Canada foll ber fommanbirende Englische General bereits Ende Juni Diconberga genommen baben - und gwar burch bie Reigheit ober ben Berrath bes Festungetommanbanten. Die Infurgenten maren fcon auf zwanzig Deilen oberhalb Albany gurudgebrangt. Jest aber fteben bie Sachen anders. Man bort, bag bie Englander in mehreren Gefechten von General Gates gefchlagen find. Der neuerbinge eingetroffene General Bourgopne foll verwundet und Ticonberoga fo eingeschloffen febn, bag es fich nicht länger balten fann; außerbem aber follen mehrere Englische Galeeren bem Reind in die Sanbe gefallen fein."

"Ich habe Ihnen noch nichts über ben Charafter des Generals Bashington gelagt. Es ist der liebenswürdigfte, freundschaftlichte und redlichfte Mann, den man sich nur denten kann; aber als General ist er zu langsam, zu indolent und viel zu schwach; er bestigt dade ihne Oolis Eitsleftet und Seldsjüderschäfzung. Weiner Ansicht auch much jeder Erfolg, den er haben kann, mehr dem

Glüde und den Kestern seiner Gegner als seiner Hähfgleit zugechrieben werden. Zu ich darf sogen, daß er selhft die größsen Hester von Arten eine Arten Vereine der Granus sich noch immer nicht von seinem alten Borurtseit gegen die Franzossen losmachen. Ich glaube, daß in Autzem keiner unserer Offiziere in seinem Heer mehr zu sinden sehn wird.

— "Wenn ich nach Europa gurudkehre, so geschiecht es mit großem Verbruß, da es unmöglich ist, den großem Plan zu verwirklichen, dem ich mich mit so vielem Vergnügen unterzogen bake. Derr v. Valsort wird Ihnen sagen, daß sich der bewußte Vorschlag gar nicht aussischen läßt; man würde darin ebensonds eine schreiende Ungerechtigkeit gegen Bashington als einen Angriss gegen die Ehre des Landes erblichen."

"Am 4. d. Mis. — juhr Kalo am 11. Sttober von York aus in seinem Berichte an Broglie fort — überrassche Sashington, der Tags vorher unter dem Schuse eines dichen Rebels die Germantown, sechs Weilen von Philadelphia marschirt war, drei Kolonnen der Genglischen kriebender nechten Kiggel an (da der unter dem Kommando des Generals Greene stehende linke Flügel nicht rechtzeitig eingetrossen von 300 sie in anderthalb Weilen hinter seinen Borpestenlinien und 300 sich geit nach einem ber Schusen die haben dauernden hartnädigen Gesecht zurück. Die Engläuber wagten nicht, ihn zu werfolgen. Washington aber sellte seine Aruppen von Neuem in Schachtordung, entschossen der fützt seiner Treneuern, sobald die Kolonne unter Greene eintresse. Da er aber vergeblich daraus wurtete, so gab er den Plau sie sie feine Tag auf und son kon and Germantown unter Wie

"Der Kongreß, welcher augenblidlich dier in York tagt, erbielt von dem Helbberrn die Berscherung, daß er seine Stsungen bald wieder nach Philadelphia werde verlegen fönnen. In der Abat schreitet die Auskristung der Truppen eifrig vorwärts. Die Amerikaner scheinen entichlossen, die Englische Armee auszureiben oder gesangen zu nehmen, koste es, was es wolle, und gingen vier Mann gegen einen darauf. Meiner Ansicht nach hätten sie diesen Borfal längli sassen und aussühren sollen, denn am Ende muße es ihnen doch gelingen, die Engländer von dem Kontinent zu vertreißen."

"Ein Hinderniß jedoch, welches größer ist als alle anderen, bleibt: sie haben keine Marine. Dhne auswärtige Hilfe werden sie nie dag gelangen. So lange sie keinen Kankel treisen können, werden sie an einer Menge von Bedürfnissen Noch leiden, an deren Selbsterzeugung sitzs Erste noch nicht gedacht werden lann. Und wie wollen sie, ohne durch den handel emporgutonmen, die ingehenre Seutdenlasst abstragen, in welche sie der Krieg gestirtst hat?"

"Mehrere Kongresmitglieder bringen bernalen in nich, ich möge bie mir angetragene Etelle annehmen und sofort zum Hoere abgeben, da es in den nächten Tagen doch zu einer ernstlichen Affaire fommen werde. Benu mir jedoch Kashington nicht ebenfalls dazu räth und, wie mir vom Kongreß zugesichert worden ist, das Kommando über die gerade erledigte Division überträgt, so reise ich ab, um in Geschlichget des Herrn v. Valsort nach Europa zurückzusehren."

"Ich babe die Gere gehabt, herr Graf — so lautet das nächste Schreiben Kalb's vom 2. November 1777 aus dem Lager, vierzicht Michael von Khilabehia — Ihnen in meinen lehten Briefen über die Schlacht von Wilmington und das Gefecht bei Germantovon Vericht zu erstatten. Seitdem hat sich indik Bemerkenduerthes mehr ereignet. Ich die in am 14. Oktober bei der Armee anges soumen und vourde vom Obergeneral sehr fehr irendick ausgenowmen, gegen dessen die die die den Westellung der der der Angeren bestimmte Aussich in der annehmen wollte. Tiese Handlungsweis sehritumte Notisson in det annehmen wollte. Tiese Handlungsweis sehritumte Aussichtung weier ihm befreundeten Brigadiers und die Angeren der Verlagen gemacht zu haben, indem er beadsichtigt, die Besorderung zweier shu befreundeten Brigadiers und die sowie der Verlagen geweit die Verläuser. Somit würde ich sowohl als der Marquis Lasavette in turzer Zeit eine Division erhalten. Im Uebrigen glaube ich, daß der Nieult keine besonderen

Annehmlichkeiten mit fich bringen und ebenfowenig rubmpoll fein Es ift icon viel, wenn ein Frember fich nicht in feinen eigenen Augen und benen feiner Landsleute entehrt. In biefer Beziehung tommen bier fo außerordentliche Dinge vor, bag man fie in Europa fdwerlich glauben wirb. Gin Offizier verläßt & B. bei Eröffnung eines Gefechts feine Colbaten, theilt feinem Borgefesten mit, bag er irgenbwo anbers etwas ju thun bat, ober unterläßt es auch (benn bas bleibt fich gulett gleich), gebt meg. bleibt mahrend bes Befechts an einem benachbarten Ort, tommt frater wieber, und niemand fagt ibm etwas, ja er thut nach wie por feinen Dienft, ftedt fein Gehalt ein und wieberholt bei ber erften beften Gelegenheit baffelbe Manover. Derartige Bormurfe fann man ben gegenwärtig bier bienenben Frangofischen Offizieren nicht maden: alle Belt ift vielmehr barüber einverftanben, bag biejenigen, welche ich verfonlich ober nur bem Ramen nach fenne. tapfere Manner find. Es ift aber mabr, bag viele von ihnen miffallen, einmal wegen ihrer gantereien unter einander, bann aber megen ber Unordnung, welche fie burch ibre Untenntnif ber Lanbesfprache peranlast haben."

"Insfere Karavane ist auf eine fleine Jahf jusammengeschmolgen. Inch sie ist vielen Schwierigkeiten begegnet, da ber Kongreß nicht seben der Schwierigkeiten begegnet, da ber Kongreß nicht seben der Schwierigkeiten wirden, seine Beschle zu verschen und noch größere, selbst welche zu ertheilen, die von ihm beauspruchte höhere Stelle geben konnte. Diese Schwierigkeiten sind übrigens durch die Ansportungen des verstorbenen du Goudray noch vernehrt worden, denn man wänische ansagnabmen, welche entweder schon einige Fortschritte in denselben aufgunehmen, welche entweder schon einige Fortschritte in den selbsten Ehren Sprach gemacht batten oder sie wenigstens zu studien. Benn Derr von Lassort häten der sie wenigstens zu studien. Den Kongreß zweiselschme zum Brigadber ernannt haben. Ich bette bei Bedingung sir mein Bleiben darauf bestehen können, als mat auf meinen Eintritt in die Armee drang. Ich wirte allerdings bies Bedingung in Ritenandern anders gestellt haben. Die Uedrigen

erlaubten sich Alagen gegen verschiedene Mitglieder des Kongresse, gegen die Regierung und den Dienst im Allgemeinen. Dies Bemerkungen wurden aber als Zeichen der Aldneigung gegen das Land hinterbracht und betrachtet. Ich habe, glaube ich, vergessen, Ihren in meinem Lehten zu sagen, daß ich Dubois Martin vor seiner Abreise erstart habe, daß es nur von ihm abhänge, ob er mein Abritant werden wolle; daß er diese Anerbieten aber nur unter bem Borwande ablichnte, daß er keine militärischen Ausrüssungsgegnstände mehr bestehe.

"3d bitte Sie, Berr Graf, davon überzeugt fein zu wollen, baß ich Ihre Buniche und Befehle ftets in bochachtungsvoller Ergebenbeit ausführen werbe, und bag ich für bie von Ihnen beichütten Offiziere ftets Alles gethan babe, was in meinen Rraften ftand. Der Marquis von Lafavette und Berr von Balfort tennen mein Berhalten in biefer Beziehung vom Tag meiner Abreife an bis auf ben Augenblid, wo ich bier zum Generalmajor ernannt wurde. 3d will bier bie für fie ergriffenen Dagregeln und gemachten Bemühungen nicht erwähnen, benn man braucht nur bie Bebandluna ber mit mir gekommenen Offiziere mit ber ben Begleitern bu Coubrap's geworbenen Aufnahme zu vergleichen, um zu erfennen. ob meine Schritte und mein Krebit etwas genütt haben ober nicht, Unfere Karavane besteht jest noch aus bem Marquis von Lafavette. Berrn bon Grammont und Brice, feinem Abjutauten, Berrn Cavitaine, ber noch nicht angefommen ift, aber ficher bleiben wirb. herrn be la Colombe und bu Brigny, Die ber Marquis bei ber Ravallerie unterzubringen hofft, herrn Bedault, ber ungeachtet feiner Protektion und Sprachkenntniffe Schwierigkeiten findet, herrn Dubupffon und mir. Was mich hauptfächlich bestimmt bat, zu bleiben, ift ber Bunich, bag Ihre Empfohlenen bier in größerer Angabl vertreten fein mogen als bie Schublinge ber übrigen Berren bes Sofes, welche fich in die Amerikanischen Angelegenheiten gemischt baben. Saft alle mit bu Coubray bier angefommenen Artilleriften und Ingenieure icheinen gurudfebren gu wollen. Die Schuld liegt an ihnen felbit, ba ber Kongreß fie nur mit bem ihnen versprochenen

Range anstellen will, während sie viel Geld verlangen. Ich weiches das Ende biefer Etreitigleiten sein und welches des Beschüligte des Kongresses sein werden; aber ich freue mich, daß ich niemals mit den Freunden du Goudraufs Berkehr angelangen habe. Ihre Forderungen hatten schon dei meiner Antunft im Lande so viel Misvergungen erregt, daß eine Einmischung in ihre Angelegenheiten nur Unannehmlichkeiten nach sich gezogen haben wörden."

"Die Nadrichten aus bem Norben melben, baf ber Englische General Bourgopne fapitulirt bat, und bag feine gange Urmee friegsgefangen ift. General Some balt noch immer in Bbilabelphia aus. Wir fteben vierzebn Meilen von ber Stadt und fuchen fie immer mehr einguschließen. Geit brei Wochen lagt Some bas auf einer Infel im Delaware und nabe bei Philabelphia gelegene Fort Mifflin fowohl als Fort Redbant am linten Ufer beffelben Aluffes obne Erfolg angreifen. Dieje Forts find burch brei Amerifanische Fregatten und mehrere Galeeren geschütt, welche am 22. Oftober ein Englisches Rriegeschiff von 6 Ranonen und eine Fregatte von 32 Ranonen in die Luft fprenaten. An bemfelben Tage murbe ber Angriff ber Feinde auf Redbant mit Berluft gu= rudgefdlagen. Gie verloren u. A. achtzig Gefangene, unter melden fich mehrere Offiziere und ber ftart verwundete Dberft Donop befanden. Benn fich bie Forts balten, fo bag bie Englische Motte por bem Gintritt bes ftarten Froftes nicht bis jur Stadt gelangen fann, fo muß fie wieber in bie bobe Gee ftechen, und ber General home wird Mube baben, fich in feiner gegenwärtigen Stellung gu behaupten."

"Dberst Donop — so schließt Kalb biesen Bertcht am 7. November — ist von seinen Solvaten tief betrauert gestorben. Seine letzten Worte waren, dass er als das Opfer der Josofier feines Färsten flerbe. Die Erfolge im Norden bestätigen sich. Wenn Se. Pasigkät sich zum Artege entschließen fönnte, welcher güntlige Augenblich, ihn zu erklären! Man könnte auf offenem Meere die 5100 Mann der Bourgopte/schen Armee aufgeben, die jett nach England puradgefojekt werben sollen (aber in Amerika behalten wurden). Sine sofort in die Bai des Delaware geschicke Franzsliche Flotte von zehn bis zwolf Littenschiffen könnte die ganze Englische Flotte zur Uebergabe zwingen. In Folge diese Seiges würden zugleich die Engländer in Philadelphia in unsere Honde fallen. Welcher Auch für Frankreich, den Arteg in veniger als einem Feldzug zu beendigen und England Gesehe vorzuschreiben! Das würde ein licherer Schlag eien. Ih die Kenglische Flotte in nächten Arthylade in die ernstigen der der kannen der Kenglische Flotte in nächten Pribligher ihre gegenwärtige Seldung wieder einnehmen wird, wenn General Howe nicht Belladelphia ausgiebt, was er nur im äußersten Rothylal thun wird. Ich ginge an zu glauben, daß unfere Forts fich uicht lauge genup delten werben, um ihn zum Abzug zu zwingen. In diesem Falle wird ihm die Flotte im Frühligher eben so nöttig ein, als sie ihm bisher gewesen

"Seit meinem lehten Schreiben vom 7. Rovenber, Herr Grafmelbet Kalb ferner am 12. December 1777 aus dem Lager
siebengehn Meilen von Bhilabelphia — hat sich dei unstern Arme nichts Neues zugetragen. Detaschirungen, Märsche und Kontremärsche, ohne wesentliche Ergebnisse tille viese oder die andere Seite — das ist Alles; es müßte dennnoch das Ereignis erwähnt werden, daß die Engläuber der von ihren Kriegssahzugen in Brand gesteckt haben, welche im Delaware auf den Grund gelaufen waren. Dagegen hat die seindliche Kritillerie unser Fort Wissilia gerftört und offen gelegt, so daß wir es verlassen mußten. Das einzig brauchbare Geschich haben wir jedoch gerettet."

"Aun 17. Rovember erhielt ich mit zwei anderen Generalen vom Oberbeschleshaber den Auftrag, mich nach Zerfey zu begeben und zu unterfuchen, ob Redkant einem seindlichen Angriff Widerstand zu leisten vermöge oder bei Annaherung des Feindes geräumt und zerstört werden müsse. Wir sollten darüber den Rath der Martincoffiziere der Bereinigten Staaten, welche im Delamare treuzen, einholen. Ihre einstimmige Ansicht war, daß bei der Ueberlegenheit der seindlichen Artillerie eine Bertbesdigung ummöglich

sei. Wir sanden das auch bestätigt. Das Hort ist nicht nur in schieden Wertseibsungspussundtwe, so das doch in wenigen Tagen be gangs Garnison ausgerieden oder gefangen genommen würke, sondern seine Lage ist auch so unvortheilhaft, daß es ohne Unterstützung von Kriegsschrzeugen den Seind uicht im Geringsten geläusen der hieden von Kriegsschrzeugen den Heind uicht im Geringsten gebester und Kanal zu errichten, noch seinen Fregutten und Trausportschiffen Schaen zufragen können. Es wurde dager befolossen, des gestungswerfe zu miniren, die Minen zu füllen und wenn die sie derflugswerfe zu miniren, die Minen zu spillen und wenn die in den Jerseys stationirten Tuppen Mentecreef überschreiten würden und nicht mit Ersolg zursägeworfen werden sollten, das Fort zu räumen und in die Luft zu sprengen. Das sis seit seitben auch unter Leitung des Generals Barnum geschehen."

"Bier Tage barauf, nachdem ich in bas Hauptquartier zu Bbitemarsb guriidgefehrt mar, gab mir General Bashington ben Befehl, Berftarfungen nach Jerfen zu merfen, ba General Some feine bortige Streitmacht in letterer Reit betrachtlich vergrößert batte. Unfer Lager gerieth baburch in Gefahr, wegbalb auch unfere Truppen vom linken Ufer bes Delaware gurudgesogen murben. Rum Glud trafen gerabe gur rechten Stunde vier Brigaben von ber Norbarmee ein, fo bag wir jest im Stanbe maren, ben Rampf aufzunehmen. Am 3. December näberte fich uns howe und machte balb gur Rechten balb gur Linten fingirte Bewegungen, in ber Soffnung, und aus unferer feften Bofition gu loden. Er gog volle acht Tage im Felbe umber, wir verließen ebenfowenig bas Bivouac, bielten aber feften Stand. Er magte nicht, uns angugreifen; uns aber paßte es nicht, gegen ibn anguruden und ben Bortheil bes Terrains babei ju opfern. Denn bie Chancen waren im Uebrigen feineswegs gleich. Ware ber Teind gefchlagen worben, fo batte er fich gang ficher nach Philabelphia gurudgezogen; batte fich aber bas Glud ber Baffen gegen uns erflart, fo waren wir bem Berlufte bes gangen Beeres und bem Untergang unferer Sache ausgefest. Denn Gie werben es faum glauben, herr Graf, bag ber Feind burch feine Babl noch immer bas Uebergewicht bat, und daß unsere Armee zu keiner Zeit mehr als 15,000 Mann ftart war. Howe der besitt biese Stärte effetitie. Ich sein sein, daß tin zeinis, daß irre ber oben erwähnten Berstärkungen und in Folge von Strapagen, Kälte und schlechter Bekleidung unser Armee so sein zugenmmengeschmolzen ist und daß unser Effetivbestand an wassenischiger Mannschaft nicht 7000 beträgt, während unsere Lagarethe überstüllt sind. Und wie schlecht sind die erwährend uns der Kagarethe überstüllt sind. Und wie schlecht sind die erwähren das ehr das ehr das ehren Leid auf das es mich anwidert. Indeel es thut mir das senso der ind daweiden. Es thut mir das senso bereiselbshaber. Er hat sür mich anwidert. Indeelen stehe ich gang gut mit dem Oberbeselbshaber. Er hat sür mich eine Sibisson von zwei Brigaden gebildet, lauter Truppen aus Neu-England, welche man für die bekelten bält."

"Die Engländer baben fich endlich nach Bbilabelphia gurudgezogen, nachdem fie ringsumber Alles geplündert und viele Bobnungen niebergebrannt hatten. 3ch hatte ihre Abficht, ben Rudzug angutreten, aus ihrer mir gegenüber eingenommenen Stellung richtig erratben; außerbem aber mußte ich. baß ihr Broviant erfcopft, alle Bufuhr abgefdnitten und bas Land umber ausgefogen war. 3ch rechnete barauf, ibre Rachbut ichlagen ju fonnen, weil mir bas Terrain genau befannt und ich ficher mar, bag bas Gros ihrer Armee nicht gegen mich agiren fonnte. Ueberbieß mar es icon brei Ubr Nachmittags und mein Rudgug pollitanbig gesichert. 3d bat ben Obergeneral, mir mit einem Theile meiner Divifion einen Musfall ju gestatten. Er bantte mir febr freundlich, erlaubte aber nur, falls ich bas für angemeffen halten follte, ein fleines Observationstorps auszusenden, und wollte jeden Angriff vermieden feben. Go ichidte ich bann ben Englanbern eine fleine Abthei= lung Anfanterie und Ravallerie nach, welchen ich burch ben Dajor Dubupffon ben Beg geigen ließ. Gie folgte ihnen funf Deilen auf bem Ruge, und aus bem Berichte biefes herrn an ben Obergeneral ergab fich, bag nichts leichter gemefen mare, als mit vier Felbgeichuten einen Theil ber Rachbut, etwa 500 Mann, mabrent fie ein langes Befile ju paffiren hatten, vollständig ju schlagen, ja abzuschneiben und gefangen zu nehmen."

"Am 11. Dezember verließen wir unfer Lager, um am rechten Schuplfillufer, feche Deilen vorwarts, eine Stellung einzunehmen. Amei Divisionen bes rechten Klügels maren icon über unfere Bontonbruden bei Matjon'e-Furt gegangen, als man bort ploglich ein befestigtes Lager mabrnahm, aus welchem ber Reind bie in ber Avantgarbe marichirenbe Milis angegriffen und mit Geschüten beichoffen batte. Bei ber weiten Entfernung war ce nicht möglich, baß General Some zeitig genug von unfrer Bewegung unterrichtet fein fonnte, um fich uns mit bem Sauptforps entgegengumerfen. Es war baber flar, bag man bier nur ein ftartes Detachement por fich hatte, welches fich fo weit vorwagte, um Lebensmittel auf= gutreiben. Statt fich nun auf ben Reind gu merfen und ibn angugreifen ober einen Bogenmarich gu machen, gog fich General Sullivan, ber unfern rechten Glügel fommanbirte, über bie Brude jurud, ließ fie abbrechen und unfere Miligen folagen. Go blieben wir am linten Ufer, am Swebes : Forb (Schwebenfurt) brei Deilen oberhalb, wo wir eine neue und gwar ebenfo ichlechte Brude ichlagen ließen. Roch am nämlichen Tage erfuhren wir, bag bas feindliche Rorps nur 2000 Mann gegablt und fich augenblidlich in größter Eile bavon gemacht babe."

"Am 14. gingen wir, berichtet Kalb in einem Jusid aufs bem Lager bei Gulph Mill, am 17. Dezember 1777 weiter burd zwei Farthen und auf zwei Brüden über den Fluß und bezogen unfer Lager bei Gulph Mill. Gestern hielt uns das schlechte Wetter und beute ber vom Kongress ausgeschriedene Bet- und Danksquungstag bier fest."

"Die hiefige Ariegsführung ist schwierig und unangenehm und bie Jahreszeit schon zu sehr vorgerüdt, um noch im Felde bleiben zu können. Gleichwohl siehen wir noch darin. Oblichon wir übermorgen unsere Minterquartiere beziehen sollen, so können wir doch auf einen vollfichwisigen Winterfeldug rechnen, da der Feind uns wenig Ause läßt und sein Sauptposten nur zwanzig bis zweinnden

smangia Deilen von uns entjernt ift. Bir geben baber ben ichledten Gutten, die wir in bem wilben Gebirge erbauen, gang nuverbient ben Chrennahmen Winterquartiere. Saufer gibt es bort nicht einmal fur die Generale. Ich werbe die Errichtung meines fleinen Schloffes felbft leiten, um es fo wenig ichlecht als möglich an erbalten. Doch fei bem wie ibm wolle, Ballen Forge foll uns als Winterquartier bienen, wenn überhaupt ein bem Reind fo nabes, ichlecht befestigtes Lager fo genannt werden barf. Rube werben wir wenigstens feine genießen, ba bie Rahl berjenigen, welche Dienfte ju thun im Stande find, bei ber großen Denge pon Rrantbeitsfällen und Berabicbiebungen febr gering ift. 3d bin alle vier Tage du jour, ein folder Diensttag nimmt aber fast zwei in Anspruch, und felbst mabrend ber geringen freien Reit babe ich taum eine Stunde fur mich, indem ich mich bann um meine Divifion funmern und ben verschiedenen Berathungen und Rriegegerichten beimobnen muß."

"Am 19. d. Dt." - fo folieft Ralb feine Berichte an Broglie aus Ballen Forge am 25. Dezember - .. erreichte Die Urmee Diefe bemalbete Bildnif, Die gewiß eine ber fcblechteften Gegenden Bennfplpaniens ift. Der Boben arm, unangebaut und beinabe unbewohnt, fein Gutter, feine Lebensinittel! Sier follen wir Binterquartiere baben, b. b. in Baraden liegen, Generale wie Gemeine, um, wie man fagt, bie Armee fich von ihren Strapagen erholen gu laffen, fie gu refrutiren, neu auszuruften und für bie Eröffnung bes nadften Relbauges zeitig porgubereiten, mabrent wir gleichzeitig bas Land vor feindlichen Ginfallen ichuten. Die Sache bat lange Debatten in bem begbalb gehaltenen Rriegerath peranlaft. wurde ein Langes und Breites barüber gesprochen - mas überbaupt ber Fehler bier ift; - und einen guten Rath borte man nicht. Den Gedanken, in Diefer Bilbnif gu übermintern, tann nur ein babei intereffirter Spetulant ober ein Uebelwollender bent . Obergeneral eingegeben haben. Dan verftand es, ben Rongreß in Die Cache ju gieben, ber fich überbaupt in Dinge mifcht, Die er weber verftebt noch verfteben fann, ba er die Dertlichkeit gar nicht fennt. Es ift ein Unglud, bag Basbington fich fo leicht geminnen und beftimmen läßt. Es ift ber tapferfte und redlichfte Dann, er bat bie beften Abfichten und ein febr gutes Urtheil. 3ch bin überzeugt, baß er etwas Tüchtiges leiften murbe, wenn er nur mehr auf feine eigene Berantwortlichkeit bin banbeln wollte; aber es ift icabe, baf er fo ichmach ift und bie ichlechteften Rathgeber- in ben Berfouen befitt, welchen er fein Bertrauen gefchenkt bat. Wenn fie teine Berrather find, fo find fie jebenfalls große Janoranten. 3ch bin überzeugt, baf unfere gegenwärtige Stellung, falls fie beibehalten werben follte, feinen von allen ben Bortbeilen gemabren wird, welche man fich bavon verspricht. 3m Gegentheil, bas Seer wird in fteter Aufregung gehalten, weil man bem Feind au nabe ift und weil wir au fowach find, benn unfer ganger Effettivbestand beläuft fich auf bochftens 6000 Dann. Dit ihnen Die Sicherheit bes Lagers aufrecht zu erhalten, ichlieft jeben Bebanten an Rube aus. Man batte ermarten follen. es murbe ein burch feine Lage gesichertes und gufammengebrangtes, ber fleinen Rahl bes Beeres angemeffenes Lager gemablt merben, welches noch tüchtig verftartt worben ware, um jebem Angriff wiberfteben gu fonnen. Statt beffen meist man ben Divifionen Lagerplate an, welche fo weit pon einander entfernt find, bag wir eigentlich nur noch mehrere fleine Detafchements baben, die fich einander nicht unterftugen tonnen und in ihrer Ifolirung jedem Ungriff bulflos preisgegeben find. Wer weiß, ob wir nicht biefen Binter eine Schlappe betommen? Ruden bie Feinbe jum Fouragiren aus, fo liegen wir rubig im Lager. Baren wir von ihren Bewegungen geboria unterrichtet, fo fonuten wir ihre Streifforpe aufbeben. Deiftens aber miffen wir fein Bort bavon. Coone Orbnung, um fich zu erbolen und die Armee in Ctand gu feten! Und um gu. refrutiren muß noch bagu ber Effettivbestand ftets vermindert werben, indem man Offigiere und Golbaten ju biefem Enbe ausfchidt. Geht man fparfam bamit ju Berte, fo erhalt man auch nur wenig Refruten, und bie Armee wird bei Biebereröffnung bes Relbauges fo flein fein, wie aubor. Wenn ber Rongreß, ftatt Rapp, Ralb's Leben.

bin= und bergufchmanten, nicht balb energifche Magregeln ergreift, um die Regimenter fo bald als moglich zu vervollständigen und die Miligen gu einer breijährigen Dienstzeit gu gwingen (was ich feit langer Reit tagtaglich prebige), fo wird ber General mit Sicherheit nicht barauf rechnen tonnen, am nachften Morgen noch gwangig Mann beifammen zu baben. Die Leute werben nämlich nach Rlaffen angeworben und haben fich nur fur eine Dienstzeit von zwei Donaten verbindlich ju machen. Gind biefe abgelaufen, fo fann fie Riemand gwingen, auch nur einen Tag langer gu bleiben. Diefer Ruftand ift eine Laft fur ben Staat und bie Burger: man tommt nie über bie Ginubung rober Refruten binaus, und ber Dienft bat nicht ben geringften Rugen bavon. An biefer Organisation bes Beeres aus Miligen wird bie Cache noch icheitern. Der leibbaftige Teufel batte es nicht folimmer einrichten tonnen. Für bie regulären Truppen entftebt noch ein anderer Rachtbeil baraus. Der mobliabende Milise, welcher bie Debraabl bilbet, maricbirt nicht perfonlich, fonbern miethet fich einen Stellvertreter, bem er für ameimonatliche Dienstreit amifchen 200 bis 1000 Dollars bejablt. Die Rerle finden es gang angemeffen, für achtwöchentliches Spagierengeben fo viel Gelb einzusteden und buten fich mobl, fich fest anwerben zu laffen. Das murben fie aber zum großen Theil thun, wenn ber Milizendienst gang abgeschafft mare ober bie Milizen nur gur'Bervollständigung ber Regimenter permenbet murben. Gie fonnen fich aljo benten, welche Schwierigkeiten bas Refrutiren bat. 3d weiß nicht, wie es in ber Montirungsabtheilung betrieben wird; fo viel aber ift ficher, bag bie halbe Urmee balb nadt, und baß beinabe bie gange Armee barfuß gebt. Bas aber bas Durchstreifen ber Umgegend betrifft, fo geht es nicht einmal fo weit, baß wir bie Strafe gwifden Lancafter und Erie und gwifden Erie und bem Delaware befest halten. 3ch und mehrere andere Offigiere baben biefe Magregel bringend angerathen. Aber, manbte man ein , baburch würbe man bie Ufer bes Delamare, ben öftlichen Theil von Marpland und mehrere Counties von Bennfplvanien exponiren. Exponiren wir fie benn auch nicht jest und zwar weit .

mehr? Der gange Untericieb wurde höchstens barin bestehen, baß wir auf Grund einer berartigen Besehung bie Borrathe bes Feindes selbst verzehren tonnten."

"Unfere Leute sind auch von der Kräße angestedt, ohne daß man ich in den Spitalern oder im Lager viel darum kimmert. Ich habe beren gesehen, die über und über mit Grind bedecht waren. Ich habe meine sieben Regimenter zum Aufschlagen von Baraden angehalten, groß genug, um alle diese Unglüdlichen aufzunehmen, damit sie abgesondert von den Uebrigen ärzllich behandelt werden können."

"Es icheint, bag Alles zum Untergange unfrer Sache beitragen muß. Wenn fie fich bennoch balt, fo tann man bas nur einer besonbern Fügung ber Borfebung jufdreiben. Dan bat bie Berren Armeelieferanten barüber ju Rathe gezogen, wo man bie Winterquartiere aufichlagen folle, und fie baben fich babin ausgesprochen, baf unfer gegenwärtiges Lager ber ibnen gelegenfte Buntt feb. Das ift. nebenbei gefagt, gegen meinen Rath gefcheben. Run find wir erft feche Tage bier und leiben bereits an Allem Roth. Die Leute haben feit vier Tagen weber Fleifch noch Brob bekommen, und unfere Bferbe fteben Tage lang ohne alles Futter. Bas wird es erft geben, wenn bie Wege folimmer find und bie Jahreszeit' rauber fein wird. Man follte fofort ftarte Detafchements im Lande umberfenden, um Lebensmittel berbeiguschaffen. Und welche Rube wird unseren Solbaten gegonnt? Die Generale benten nicht baran, Die Leute ju iconen. Sie nehmen bie gange Starte ber ihrem Range gebührenben Bachtvoften in Anfpruch .- Der General niebrigften Grabes bat einen Lieutenant mit breifig Mann, ber Brigabier einen Gergeanten mit awölf Mann gur Bache, und bie übrigen Stabsoffiziere nach Berhaltniß. 3ch babe - um ein gutes Beifpiel ju geben - es auf mich genommen, in meiner Divifion eine Berminberung biefer gabl vorzunehmen. Man bat bas recht icon gefunden, aber niemand gleich mir gehandelt. Man liebt es bier nicht, als Rachabmer ju gelten."

"Außerbem giebt es bier eine Reihe febr toftfpieliger und

gang überfluffiger Beamten. Jebe Brigabe bat ihren Brovianttommiffar, ibren Quartiermeifter, ibren Bagenmeifter, ibren Fouragefommiffar, und jeder von ihnen hat wieder feinen Stellvertreter. Co bat auch jeder General, falls er es municht, feinen befondern Proviantfommiffar und brei Fouragefommiffare. Alle biefe Leute baben militarifden Rang und im Grunde gar nichts zu thun. Mein Sufidmied ift Sauptmann! Die febr gablreichen Quartiermeiftergebulfen find meiftens Leute ohne jebe militarifche Ausbilbung, oft gang gewöhnliche Unterhandler, aber fammtlich Oberften. Denfelben Rang befleiben bie Generallieferanten (fournisseur général et facteur general). Man fann gang zuversichtlich jeden mit Oberft anreben, ber fich uns in vertraulicher Beije nabert: Die Offiziere niebern Ranges find burchgangig beideibener. Es wimmelt mit einem Borte in der Armee von Oberften. Die Generalquartiermeifter machen nur fur ben Oberbefehlsbaber und fur fich felbit bie Quartiere aus, fonft feine. Die anderen Generale, ja felbit einzelne Offiziere, fuchen und nehmen ibre Quartiere wie und wo fie wollen und fonnen. Dan fieht ju biefem Zwede oft mehrere Taufenbe bem heere vorauseilen. 3m Ruden beffelben fummert man fich um die Entjernung gar nicht mehr. Gludlicherweise baben wir es mit einem Reinde gu thun, ber eben fo fcmerfallig ift. Will man Jemanden aufjuchen, fo bat man es nur bem Bufall ober unermublichen Sin- und Berlaufen gu banten, wenn man ibn findet. Quartierplane gibt es nicht. Es gebort ein langer Aufenthalt in bem nämlichen Lager bagu, um fich gu orientiren. Alle meine Borftellungen gegen biefen Digbrand balfen nichts. 3d habe es aufgegeben, ihnen noch langer Berbefferungen im Dienfte und in ber Organisation vorzuschlagen. 3ch babe bie größte Dube gehabt, ihnen bie Rothmenbigfeit ftarter Batrouillen bebufe Boftenvifitation ju beweifen. Ste batten gar feinen Begriff pom Borpoftenwefen. Gewöhnlich verwandte man Dragonerabtheis lungen bagu, bie von ber Sache natürlich nichts verftanben. Go tam es, bag man gange Tage lang Boften vermißte und fie nicht abloste, weil man nicht wußte, wo fie ftanben, und bag bie Offisjiere bei Bistation ber Posten stels im Finstern umbertappten. Derfenige, wolcher sie bei der Ankunft im Lager ausgestellt hatte, tonnte immer nur annähernd sagen, wo sie standen. Borgestern, als ich vom du jour abgestelt wurde, fragte mich mein Nachfolger, ob ich Parade abgehalten hätte. Ich antwortete ihm, daß ich nie ohne Volth das Cleud der Soldaten vergrößere, noch sie zweckles unter den Wassen beiten werde. Denn es ist seit einem Monat sehr hatte werde. Denn es ist seit einem Monat sehr salten werde. Denn es ist seit einem Monat sehr salten werde. Denn es ist seit einem Monat sehr salten werde. Denn es ist seit einem Monat sehr salten werde. Denn es ist seit einem Monat sehr salten werde und der Standen der Standen und ver fie kommandirenden Offiziere so langs sam Werfe, daß gewöhnlich zwei Etunden darüber verstreichen. Mein Kamerad erwiederte, daß er alle Arommeler bestellt habe und größe Karade abhalten werde."

"Run muß ich Ihnen, herr Graf, aber ergablen, wie es bei einer großen Barabe jugeht. Wenn bie Truppen jur Barabe geordnet find, ftellen fich bie Bachthabenben und gum Biquet fommanbirten Offiziere ihnen ju Pferbe gegenüber. Die Tambours maridiren bann langfamen Schrittes an ber Front von ber Rechten jur Linken berab und ebenfo unter ftetem Trommelwirbel wieber binauf. Dann fowenten fie in weitem Kreife und wieberbolen bas Manover im Ruden ber Truppen, bis fie an ber linken Spite ber Rolonne balten. Dann ertont bas Rommando sum Abmarich und bie Truppen befiliren por bem Offizierforps porbei. muffen fich nun bagu benten, bag bie gange Barabe, mit bem General an ber Spige, bas fleine Baufden Reiter im Rundmariche umfreist, und bevor jur Befegung ber Boften abmarichirt wird, fich auf bem nämlichen Ried wieber aufftellt, von wo fie ausgegangen war, bag biefer Marich aber volle breiviertel Stunden Beit in Anspruch genommen bat. Bie ichabe, baß fo gelebrige und vom vortrefflichften Billen befeelte Truppen fo wenig geschont und fo fcblecht geführt werben! Aber Alles vereinigt fich bier, um Einem Bibermillen einzuflößen. Auf bas fleinfte Beiden von Ihnen tehre ich nach Saufe gurud."

"Ich fabe bis jeht noch nichts von meinem Gehalte erwähnt, weil ich jelbst nichts barüber weiß. Erhalten habe ich noch nichts. 3d tann nicht fagen, ob es 150 ober 200 Dollars per Monat beträgt ober mehr, und gwar follte es bom letten Juli ab laufen. Das icheint viel, allein Bferbe find bier außerorbentlich theuer und überhaupt alle Bedürfniffe fo febr über bem gewöhnlichen Breife, baß ich bochftens barauf rechnen fann, ohne Berluft burchzutommen. 3d bin ber einzige General, ber fparfam Saus balt und feine Tafel auf bas Rothwendigfte beidrantt. Gleichwohl habe ich im letten Lager meinem Birthe fur vierzebntagige Butter- und Dildlieferungen 242 Franken gablen muffen. Dagu wird ber Golb in Bapier bezahlt, welches vierbundert Brocent gegen Gilber verliert. Aus Gigennut bient bier alfo gemiß Riemand. Andererfeits muffen Die Ausgaben für Lebensmittel und fonftige Beburfniffe bes Beeres furchtbar groß fenn. Ich erhalte Fourage fur zwei vierfpannige Gepadwagen, und außerbem bat man mir brei bier gezogene Bferb: für meine Bedienung gestellt. 3ch babe taglich vierundamangig Rationen ober fecheunbbreifig Bfund Reifc. pierundemangia Bfund Brob ober Debl, eine bebeutenbe Lieferung Rum, Lichter, Sped, Cala, Ceife u. f. w. Die Magagine find wohlgefüllt, und wir tonnen baraus nehmen, mas wir wollen. Uebrigens muffen bie Kriegstoften berbalten, um gar Bieles ju beden, mas nicht an's Tageelicht tommen barf. Ich bin gewiß, bag bie Lieferanten an jeber Lieferung fünfzig Brocent machten, von ben anderen Betrügereien nicht ju reben, mit beren Aufgablung man nicht fertig merben mürbe."

Um nun biefem unerireulichen, wenig anfprechenden Bilde bes Amerikanischen Lageriebend die lehten Striche zu geben, mögen hier schlichtig noch die Klagen einen Klaß sinden, welche Kalb in den regelmäßigen Briefen an seine Frau über seine eigenen Landsleute und demaligen Freunde und Begleiter ausfpricht. — "Im Uedigen habe ich hier" offereibt er u. A. am 5. Januar 1778 — "mit Unannehmlichteiten zu tämpfen, von denen Du Dir taum einen Begriff machen tannkt. Es gehört dahln namentlich die Eiserucht fast sämmlicher Französischen Offiziere gegen einander, besonders gegen biesenigen, welche einen höbern Kang, als die Uedrigen

haben. Diese Leute kennen gar nichts, als ihr ewiges Intriguiren und Berleumden. Sie hassen sich wie erditterte Feinde, und wo sich nur eine Gelegenheit bietet, suchen sie sig gegenseitig zu schaden. Ich verkepte dehkalt auch gar nicht mit ihnen und sehe sie äußerstelten. In mit Lasachette mache ich eine Ausnahme, ich begegne ihm stets mit berselben Derzischeftet und dem Ausnahme, ich begegne ihm stets mit derselben Derzischeftet und dem gene Wengtügen. Er ist ein vortrefflicher junger Weusch wir in von sie hot gete Freunde. Sie von zu wünschen, das alle Franzosen, die hier die bienen, so viel Einschich hätten, als vor beiden. Man hat Lasapette hier sehr gern. Er sieht mit Washington auf dem besten Sueze beide haben alle Ursache, auch mit mit zusstieden zu senn."

Es tann unter biefen Umftanben fein Bunber nehmen, bag Ralb vom neuen Dienfte wenig befriedigt war und fich in Balley Forge feineswegs behaglich fühlte. Faft jeber Brief an feine Frau ichlieft baber auch mit bem Buniche ober bem Blane feiner fofortigen Rudfebr nach Saufe. Ginmal will er in bem bamals brobenben Europäischen Busammenftoß, ber Mitte bes Jahres in ben Baperifden Erbfolgefrieg gufammenfdrumpfte, unter Broglie's erprobter Siihrung wieber bienen und fich auf Deutichlands Schlachtfelbern bie Auszeichnung erfampfen, bie ibm in Amerita entgeben ju wollen ichien, bann mochte er als Gefandter Frankreichs beim Rongreffe beglaubigt werben, ober, falls ein folder icon ernannt fein follte, in berfelben Eigenschaft nach Benf geben, wo ibm fein religiofes Befenntniß nicht binbernd im Wege fteben wurde, ein anbermal malt er fich ein ibollifches Stillleben im Schoofe feiner Familie mit ben glangenbften Farben aus, bann aber verichiebt er wieber feine Abreife, und über all biefen unbestimmten Bunfden und hoffnungen vergebt ein Tag nach bem andern, bis er endlich feinen Plan gang aufgiebt, weil bie Anforberungen ber Gegenwart und bes Dienftes ibn gang in Anfpruch nehmen.

## Achtes Kapitel.

Stimmung ber Ameritanifden Generale in Ballet Forge. - Intriguen gegen Bashington. - Bates und Conman, Die Conmab'iche Rabale. - Binterfelbjug nach Canaba. - Grunbe bafür. - Lafabette jum Dberbefehlobaber auserfeben. - Er verlangt und erbalt Ralb ale Rollegen. - Blan ber Erpe: bition. - Ralb gebt nach Alband ab. - Mangel an Borbereitungen jeber Art. - Ralb ift für fofortige Hudtebr. - Gein unerquidliches Berbaltnig gu Con: wab. - Des Lettern Befchwerben und Lugen. - Brief Robert Troups. -Merger ber Klique. - Lafabette's Brief an Basbington. - Ralb reist ins Sauptquartier gurud. - Feier bes Frangofifden Bunbniffes. - Ralb's Freude barüber. - Beidreibung ber Reftlichkeiten. - Rriegerath. - Beeibigung ber Truppen. - Ralb leiftet auch ben Gib ber Treue und gibt porläufig ben Bebanten an eine Rudtebr auf. - Er wird gefährlich frant. - Er gebt nach Bieberberftellung ins Sauptquartier von Bbiteblains. - Blan gegen Rem-Dort. - Ralb rechnet auf Raumung bes Lanbes burch bie Englander. - Gein Lager bei Gishtill. - Unthatigfeit mabrent bes Commere 1778. - Ralb's Gebnfucht nach Saufe. - Abicbied von Lafavette. - Ralb berath mit Basbinaton ben Blan für bie Binterquartiere. - Strapagen und Entbebrungen. - Befuch in Beftwoint. - Lager in Dibblebroot. - Unannehmlichkeiten bes bortigen Aufent: haltes. - Große Theurung ber Lebensmittel. - Dangel an tamerabichaftlichem . Beift unter ben Offizieren, namentlich ben Frangofifchen. - Ralb's Befuch in Philabelphia. - Rudfebr ins Lager? - Ralb will Frangofifcher Gefanbter für bie Bereinigten Staaten werben. - Brief bes Grafen Broglie an Ralb. -Diefer rudt- am 2. Juni 1779 mit feiner Divifion an ben Subfon vor. -Washington's Abfichten. -

Unter ben Amerikanischen Generalen und Staatsoffizieren berrichte zur Zeit, bei welcher wir im Laufe unferer Ergölfung ann gefommen sind, feineswegs jene bergliche Kameradischaft und patriorische Spingabe an die bedrochte Lage übred Australandes, welche in Solge absichtlicher oder unabsichtlicher Entstellung der Geschichtlicher unt zu häufig als besondere Augend von ihnen gerühmt wird. Die

Amerikanische Armee machte vielmehr ebenso voenig als irgend eine andere eine Ausknahme von der bei allen größeren Truppenförpern bertschenn Regel; auch sie kannte in reichem Wase jenen klein lichen Reid, jene gehässigen Zwistlgleiten und Eisersüchteleien, jene Interigien und Kliquen, welche vom Jusammenprallen verschiedenen Interies und personlichen Ebrgeiges nothwendig erzeugt werden und desplal in jedem Heere Ebrgeiges nothwendig erzeugt werden Natürlich weiß die Geschichten ur von dem in den höheren Schichten gesührten Streit und Jader zu berichten, und ebenso natürlich war es auch hier der Obergeneral, gegen welchen sich zuerst die fürsten und erbiltertsten Angrisse richteten.

Bir burfen übrigens gur richtigen Beurtheilung ber bamaligen Lage ber Dinge nicht überfeben, baf Wasbington, fo unverbaltnife makig ichnell fich auch fein Unfebn und fein Felbberrnruf befestigt. bat, bod in Ballen Korge von der öffentlichen Meinung noch lange nicht als ber einzig mögliche und unentbehrliche Dann ber Gituation erkannt worden war. Einmal fprach ber Ausgang ber letten Schlachten gegen ihn, und ber Erfolg ift für bie urtbeilelofe Maffe immer makgebend, bann aber ließen fich ibm einzelne ftrategische Rebler nachweisen, Die felbstrebend von feinen Feinden übertrieben und als Beweis feiner Unfähigfeit ausgebeutet wurden. Den Ginen, wie Lee, Bates und Conway, ftand er mit ihrem Chrgeig im Wege, ben Anderen, wie Lovell und Abams, war er zu langfam und unentidieben, und Anderen wieder ichienen bie Dinge unter feiner Leitung bem Berberben gugutreiben. Unter feinen Gegnern befanden fich fogar Batrioten und Männer vom reinften, uneigennützigften Streben, allein die Wortführer ber uns hier beschäftigenben Beriobe batten unlautere Motive, und an ber Spite von ihnen ftanben bamals Gates und Conway. Jener war burch feinen, übrigens von Basbington und Schupler vorbereiteten Sieg über Bourgopne förmlich berauscht und galt felbst in ben Augen einer ftarten Frattion bes Rongreffes als ber einzige Retter bes Lanbes aus ber Roth. Diefer, ein Intrigant von Saus aus, fant fich von Bashington ichon lange burchichaut und hoffte fich beghalb burch

engen Anschluß an Gates seinen Weg zu ebnen. Wie wir oben gesehen haben, gelang es ihm auch im offenen Widerspruch zu Washington's wohlbegründeten Einvendungen, im Dezember 1777 zum Generalmajor und Generalinspektor der Armee ernannt zu werden.

Der 3med ber nach Conman benannten Rabale mar fein anberer, als Basbington's Anjeben, fowobl in ber Armee als im Rongreffe zu untergraben, und ibn burch Gates im Oberfommando zu erseben. Diefer war damals gerade jum Brafidenten bes Kriegerathes (board of war) bom Rongreffe ernannt worben, und batte als folder die oberfte Leitung fammtlicher militarischen Angelegenbeiten unter fich. Die Rabale, beren erfte Anfange fich ichon im Rovember 1777 zeigen, reifte im Lager von Ballen Forge, wurde aber im Januar 1778 burch die Indistretion bes Oberften Bilfinion und ben Taft und Die Burbe Basbington's vereitelt. Seitbem beschränkte fich Gates barauf, Basbington, mo er nur konnte, mittelbar entgegengutreten. Go feste er es Ende Nanuar 1778 u. A. durch, daß ber Kongreß, obne nur dem Obergeneral eine Mittbeilung zu machen, gefdweige benn ibn um feine Unficht zu befragen, einen Winterfeldzug nach Canada befchloß, an beffen Spibe Lafavette und Conman fteben follen. Der Blan mar aut ausgebacht. Gollten bie Ameritanischen Baffen in Canada Erfolg baben, so konnten ibn wegen ibrer Nationalität und wegen ber naturlichen Beziehungen bes bortigen Bolfes gu Franfreich geborene Frangofen und ehemalige Frangofische Offigiere weit eber erringen als die felbit mit ber Sprache bes Landes unbefannten Amerikaner. hinter biefer unverfänglichen Außenseite verbarg fich aber ber Bunfch und bas Bestreben, Lafavette und mit ihm womoalich fammtliche fremde Offiziere für Gates und Conway zu gewinnen. — Der junge Marquis mar gang bei ber richtigen Ceite gepadt. Gitel und rubm= füchtig burftete er nach einer Gelegenheit fich auszuzeichnen. Die Expedition nach Canada, welche burch ben zwei Jahre vorher unternommenen Bug Arnold's und Montgomery's Selbentod in einen gewiffen romantischen Nimbus gebüllt war, versprach ibm ein besonders reiches Relb ber Chre ju werben. Er freute fich por Allem barauf, die thrannischen und natürlichen Feinde feiner Landeleute, "bie Englander, aus bem Lanbe ju treiben, bas fie uns (ben Frangofen) abgenommen baben, und bie Canabier ber Freiheitsfegnungen ber breigehn Staaten theilhaftig gu machen. Geine Liebe für die Freiheit des Menschengeschlechtes im Allgemeinen und feine Blutsverwandtichaft mit ben Canadiern insbesondere ließen ibn mit boppeltem Gifer bie ehrenvolle Genbung annehmen."57 Dennoch aber burchfreugte er ben Blan ber Klique, weil er ein Dann von feinem Ebraefühl und Wasbington viel inniger ergeben mar, als beffen Gegner geabnt batten. Lafavette nahm nun erft im Ginverftandniß mit dem Obergeneral ben ibm jugebachten Oberbefehl an, allein unter ber ausbrudlichen Bedingung, bag ibm Ralb ftatt Conwan's beigegeben werbe, "Der General von Ralb, fagte er in feinem Annahmeidreiben vom 31. Januar 1778 an ben Rongreß, bat mehr vom Kriege geseben und mehr Keldzüge mitgemacht, als irgend ein anderer Offizier in unferer Armee, und wenn ich einen für bie Ervedition geeigneten tüchtigen Sübrer bezeichnen foll, fo ift er ber Mann, ber une bort viel mehr nuben wird, als in feiner gezwungenen Unthätigkeit im Lager." Der Rongreß gab in biefem Buntte nach, fo bak Conway, ber ein jungeres Dienstalter als Ralb batte, burch beffen Ernennung indirett bei Ceite geschoben murbe.

'Die Expedition follte nach dem von Gates selbst entworsenen Plane 30 aus 2500 Mann bestehen, von ihrem Nendezous Vennington abgehend, über das Eis des Champlain: See's sehen und dam auf St. Johns und Montreal vorriden. An einem dieser beiden Orte angelommen, war Lasapette angewiesen, die Canadier mit seinen Abschen des einzuladen. Jaalls sich die politische Extendent-Actanet einzuladen. Jaalls sich die politische Stimmung nicht unbedingt zu Gunsten der Union äußern sollte, hatte Lasapette das Bolt von Canada zur striftesten Neutralität aufzusordern. Wenn er aber unerwartetem Widerfand oder einer allaemeinen Abnehman despanet, so sollte er alle Werfe

und Schiffe in St. Robns. Chamblee und ber Asle aur Roir gerftoren und fich auf bem bestmöglichen Wege nach Saratoga und ben vorgeschobenen Boften am Bood Creef und Subson gurud: gieben. Falls bagegen bie Canadier von bem Bunfche befeelt fepn follten, bei ber Grundung ber Freiheit und Unabhangigfeit Amerifa's zu belfen, wurde es Lafavette's besondere Aufgabe, fie gum Anfchluß an die Bereinigten Staaten und gur Beschidung bes Rongreffes, fowie gur Annabme bes von ibm ausgegebenen Baviergelbes aufgnforbern. Wenn er aber nach Montreal, beffen Ginnahme ber Sauptzwed ber Ervedition war, vorbrang, fo follte er fich aller bort befindlichen Baffen, Munition und Rriegsvorrathe bemächtigen. Lafavette reiste am 7. Februar 1778 aus bem Lager ab ; Ralb bagegen folgte ibm erft am 16. beffelben Monats. Gein Beg führte ibn burch Bennfplvanien und Rem-Dorf über Gis, Schnee ober oft bobenlofe Strafen, fo bag er abwechfelnb ju Bferbe ober im Schlitten, erft am 24. Februar in Albany anlangte. Sier murbe Ralb für alle Mühfeligkeiten ber Reife burch ein ausgezeichnetes Quartier entschäbigt. Go wenig Werth er auch fonft auf bergleichen Dinge legte, fo erwähnte er bei biefer Belegenheit boch mit befonberer Genugthung, bag er in Albany jum erstenmale feit bem 14. Oftober, bem Tage feiner Anfunft im Lager, ohne feine Rleiber am Leibe geichlafen habe. 59

 Statt ber in Aussicht gestellten 2500 Mann, sanden fich in Albam, Schenectadd, Johnston und den bencharten Orten faum 1200 Solicute, welche am Nothvendissien und Unentschrischien Mangel litten und selbst für einen Sommerfeldzug unzureichend gestleidet und ausgestattet waren. General Start, der, wie Gates gervahl batte, wahrscheinlich schon vor Lasavette's Antuntt die Englische Flottille verbramt baden würde, dertelbe Start hatte nicht einen einzigen Mann unter sich und fragte zunächt bei Lasavette an, wie viel Leute er brauche und auf wie lange er sie ausgehoben würtige. We sehre debe überall am Gebel, Borratiken, Mannischt und felbst gutem Willen, so daß selbst troß der äußersten Anstregungen Lasavette's und Kalb's zu viel Zeit mit den Zurüstungen zur Erperbittion vergangen und damit deren Erfolg von vornherein so gut als vereitelt sein würde.

Ralb erflärte fich unter biefen Umftanben für bie ungefaumte Rudfehr ins Lager; indeffen verging ber gange Monat Darg, ebe er mit Lafavette wieber abreifen tonute. Bu biefen fachlichen Beweggründen gesellten fich bei ibm noch verfonliche Motive. Geine Stellung jum beabsichtigten Unternehmen mar in Folge feines Berbaltniffes ju Conman eine feinesmeas angenehme. Diefer brachte bei Bates feine alten Lugen wieber vor, beschwerte fich barüber, baß man ibn einem Offigier unterordne, ber in Frantreich fein Untergebener gewesen sei, und bat um feine Abberufung ober Berfetung nach Rhobe-Island. Wir baben icon oben gefeben, welche Bewandtniß es mit diefem angeblich bobern Range batte. Bas aber gang besonders die Beschwerben Conman's als einen Ausfluß blok perfonlicher Antriquen und Gereistbeit erscheinen laft, bas ift ber Umftand, bag er gar nichts gegen Lafavette's Dberbefehl einzuwenden batte, obwohl biefer in Franfreich boch nur Lieutenant gemefen mar, alfo noch viel tiefer unter ihm geftanden batte. Der eigentliche Grund niuß alfo tiefer liegen. Gegen Lafavette ließ fich nichts fagen, weil Sates felbft ibn burd einen fo fcmeichelbaften Beweis feines Bertrauens, wie die Anführung ber Ervedition es war, auf feine Ceite gieben und bann vollends burch Conway für die Interessen von Altheue bearteien lassen wollte. Wurde nun aber Kalb der Mathgeber Lasquette's und der militärische Leiter des Unternehmens, zu welchem der Marquis bloß den Naunen segad, so waren all die schönen Pläne vereitelt, welche die Berschworenen auf die Gewinnung der Französischen Offiziere gebaut hatten. Das ist der Grund der Vitterleit, welche aus Conway's und seiner Freunde Briefen sprickt.

"General Ralb." ichreibt Conman am 24, Februar 1778 aus Mbany an Gates, 61 "foll auf bem Wege bierber fenn. Er ftebt in Franfreid unter mir; es wurde mir befibalb außerft unangenehm fein, bier feinen Befehlen geborchen ju muffen, gang abgefeben bavon, daß brei Generalmajore für die geringe Truppengabl gu piel find. Ich muniche benbalb bie Abfichten bes Kongreffes über meine Bermenbung zu erfahren. Kalb ift foeben angefommen fabrt Conman am 25. Februar fort: - 3ch bin ficher, baß nicht Gie ibn gefandt haben, benn aus Lafavette's Bertheibigung mir gegenüber eutnahm ich, bag biefer befibalb auf Ralb beftanb, weil jene, welche Gie errathen, aber nicht ju tabeln magen, vorausfeten, bag Ralb's Unfunft mich im Unmuth von bier treiben . murbe. Darin baben fie nun Recht gebabt; allein ich bin bereit. an jebem andern Puntte bes Kontinents, wo ich mich nüglich inachen fann, bem Rongreffe ju bienen." Während Conman bloß verstedte Andeutungen gibt, rudt Robert Troup, sein Freund und . ber Abjutant von Gates, icon offener mit ber Sprache beraus. "Conway - fo fcbreibt Troup an feinen General 62 - ift ungebalten barüber, bag Ralb aus Grunden, bie Ihnen mobl befanut find, für die Expedition ausgewählt ift. Der Baron ftand in Frankreich bem Range nach unter ibm, und Conway wurde fich in den Augen jener Nation berabseben, wenn er bier in Amerika unter ihm bienen wollte. Roch viel wichtiger aber find bie Dienfte, welche Conwan uns feit feiner Aufunft im Lager geleiftet bat. 3ch brauche auf Die gablreichen, für feine militarifden Sabigfeiten, feinen Charafter, feine Tapferteit und Liebe für die Bereinigten Staaten fprecenben Beweife nicht erft gurudgutomnen. Bas fann

man ober von Kalb sagen? Er fat sich noch nirgend ausgezeichiet, sich nirgend als Wann von ausperodentlichem Talent bewöhrt. Warum also soll man ihn Sonway vorziechen? Es ist deplact unt passen, kalb nach dem Norden zu schieden? Es ist deplact von ich sich einem Vangestenden, kalb nach dem Norden zu schieden. Conway, davon bin ich self überzeugt, wird sich nie von ihm befehen lassen, um Nangestreitigsteiten würden namentlich unsernen Vorräden in Canada uns überwindliche Schwierigsteiten in den Weg legen. Ich hosse die bespäll, das Mittel gefunden werden, das Zusammentressen Schwerzen, au vermeiden. Ich wollte lieber ein Dutend Kalf's, als einen einzigen Sonway verstieren. Dieser glaubt, das die Aadale im Kauptquartier jenen bloß dessoh mit dem Warausis abshölch, damit er, Conway, nichts thun kann, was sein Ansehen zu heben oder oder das Interesse der Verenigten Staaten zu fordern vermag."

Es ist interessant, zu sehen, das die Klique von Gates und Convou, den Obergeneral mit ihrem eigeneu, niedrigen Mahstade messen, der Mahstagern eine gegen sie gar nicht bestehende Kadale voraussehet, allein es war unter den obwaltenden Verhältnissen jedensläs ein Glüd, daß der Zug nach Canada nicht unternommen wurde, weil selbs die geringste von Convou herbeigführte Reibung von den schlimmsten Folgen für das Unternehmen hätte verden müssen. Auch der Kongres son enlich ein, daß sich verden müßen. Auch der Kongres son enlich dein, daß sich der Plan nicht aussühren ließ, und hob ihn deßhalb durch struttlichen Beschluß wieder auf, während er Washington anwiese, Kalb und Laspatte zurächzurigt, da dere Anweienseit der Sauptarmee untungänzlich nötig sey.

"Wie glüdlich bin ich," schreibt Lasapette am 25. Marz 1778 aus Allbany an Washington, 20 "über den Empfang von Ein. Excellenz Schreiben vom 10. d. M., und wie danthar bin ich Ihren sir diesen Beweis Ihrer Güte, welche meine Vestüchtungen über jene lächerliche Expedition nach Canada zu zerstreuen sucht. Im gegenwärtigen Augenblick kennen wir die Abschieben des ehremverthen Kriegsraths und den Grund, warum drei oder wier Männer das Laud gern in große Untosten gestürzt, und den Auhm unsferer Wasser, is das Leben von vielen hundert Mentscha aufs Spiel gefest hatten, wenn ber Beneral, 3br getaufchter Freund, fo unporfictia und unüberlegt gewesen wäre, als man von ibm erwartet batte. D. Amerikanische Freiheit, was foll aus bir werben, wenn bu folden Sanben anvertraut bift! 3ch habe gugleich einen Brief bom Rriegerath und einen Kongregbeidluß erhalten, mornach Gie angewiesen find, mich und ben Baron von Ralb gurud: zurufen, ba unfere Anwesenheit bei Ihrer Armee unumgänglich nothig fen. 3d glaube, baß General Conway unumganglich nöthig in Albany ift. Er bat ben entsprechenben Befehl empfangen, bier zu bleiben, wogegen ich um fo weniger etwas einzuwenden habe, als mit Ausnahme einiger Streitigkeiten gwifden Indianern und Tories in biefer Gegend nichts zu thun ift. Wie Gie wiffen, habe ich in biefem Ginne bereits an ben Rongreß gefdrieben. Cobald ich bier abgelöst werbe, will ich Conway ben Befehl über bie bier porbandenen paar Regimenter geben und fofort zu Ihnen abreifen. 3ch werbe inbeffen als machtiger Oberbefehlshaber bier bleiben, und mich um ben Beichluß bes Kongreffes, bag meine Unwesenheit bei ber großen Urmee unumganglich nöthig fei, fo lange nicht fummern, als bis mir 3bre Befehle, biefen Blat gu verlaffen, zugekommen fein werben."

Washington's gleichsautende Amweijung treugte sich mit diesem Briese, und teal schon am Tage nach seiner Absendung in Abany ein, welches beide Generale, Lasapette und Kalb, denn auch und verzüglich verließen. Der Lettere reiste am 29. März ab, ritt den Hubson hinad Rew-Windsor, und schulg sich von dort westlich deren Venergert und Kennylvoniern nach Lancaster, wo er in den ersten Tagen des April eintras, nud einige Wochen vor seinem Abgang zur Armee in Balley Forge von den ausgestandenen Erwavsen ausrusse.

Ralb war kaum in's hanptquartier gurückgefehrt, als bort die Rachricht von dem am 6. Kebruar 1778 von Fraufreich mit den Bereinigten Staaten abgeschlossenen Schulz und Trufbündnis eintras.

Der Dberbefehlshaber bestimmte ben 6. Mai gur Feier biefes

für die Bereinigten Staaten so wichtigen und freudigen Ereignisses. Die Armee sührte — Dant den Bemühungen Steubens! — ein großes Maasdver aus, und durche bei dieser Gelegenheit im Gentrum von Kalb besehligt, während Lord Stirling den rechten und Lasjapette den linken Flägel kommandirten. <sup>61</sup> Doch hören wir Kalb selbst über die Felklichkeiten des Tages und die sie bedingenden Urlachen!

"Das Bunbnig," fdreibt er am 12. Mai 1778 an feine Frau, "ift Ceitens bes Ronigs bon Frantreich fo icon, fo berftanbig und über jebe Erwartung binaus ebelmuthig, bag es ihm bie Bergen felbst berer gewonnen bat, welche ihn bisber nur wenig liebten. Rugleich aber fann man fagen, bag biefer Aft ber Großbergigkeit ebenfo febr ein Rug ber feinften Bolitit ift, bie gang abgefeben von bem für ben Ronig und feine Minifter baraus ermachfenben Rubm, burd bie fic baran fnüpfenben fommerziellen Folgen jum größten Bortbeil bes Frangofifden Boltes ausichlagen wird. Rein Mittel war beffer geeignet, Die toloffale Macht Englande gu ichmaden, und biefes große Land für immer feiner Berricaft ju entreigen. Diefer Bertrag gereicht Berrn v. Gerarb, ber mit feinem Abichluft betraut mar, jum boditen Rubm. Gein Rame wird in ben Jahrbuchern biefes neuen Reiches an ber Geite Ludwigs XVI. als ber Dollmeticher ber bochbergigen Gefühle biefes eblen Monarchen glangen, bem biefer ungeheure Kontinent fein Blud und feine Freiheit berbantt.

"Die Festlichfeiten selhst vourden mit einem Gotesbienste an der Spie der Afrigaden eröffiete. Darauf solgten dere Gestellen, aus is dereisch Geschüsten, deren erste mit einem Hoch auf den König von Frankreich, deren zweite mit einem Hoch auf den König von Frankreich, deren zweite mit einem Hoch auf die Wereinigten Etaaten schlos. Der Obersgeneral gad im Lager ein großes Festmahl. In der im Freien ausgestellten Kofel nahmen an 1500 Personen Plata. Sämmtliche Offiziere mit ihren Damen und die hervorragenden Leute der Nachschschusten der Machtschusten der Machtschusen der Machtschusten der Machtschussen der Machtschuss

Ueberfluß porbanden, und Glud und Aufriedenbeit berrichte bei allen Gaften. Dem König von Frankreich murben gabllofe Gulbigungen bargebracht, und wir Frangofischen Offiziere hatten feinen geringen Antheil an ben Ehren bes Tages. Es war ein iconer Tag für une und ein großer für General Bashington. Uebrigens tann biefem fein Glud ju Theil werben, beffen er nicht im boch: ften Grabe murbig ift. Geine Gerabbeit, feine Menfcblichkeit und feine Liebe jur gerechten Sache feines Baterlandes, fomie feine übrigen Tugenden erwecken und verdienen die Ehrfurcht aller Menichen. Ein Frangofischer Solbat mar unmittelbar por bem Fefte von einem Kriegsgerichte jum Tobe verurtheilt worben. Der Marquis und ich baten um Beangbigung bes Schuldigen. Der Obergeneral antwortete, daß er an einem Tage, welcher ber Erfenntlichkeit beffen gewibmet fei, was Amerika bem Konig von Frankreich idulbe. Frangofischen Offizieren nichts abicblagen fonne, und benutte jugleich bie Gelegenheit, alle anderen Berbrecher ju beanabiaen."

Uebrigens wirtte das Franzblische Bündnis ermutbigend auf den Geist der Soldaten sowost als der Offiziere. In Joge des selben ward schon am 8. Mai 1778 ein Artegrate gulammenberufen, dem außer den Generalen Greene, Gates, Lord Stirling, Misstin, Lasquette, Eteuben und Armstrong, auch Kalb deiwohnten. Es lag ihm die vom Obergeneral ausgestellte Frage zur Entscheidung vor, so welche Mahregeln am besten zu ergreifen seien, und ob namentlich jeht ein Angriss auf Hilberthija rathsam sei? Da die Einwendungen und hündernisse, welche im vorspergebenden November gegen die Össenste in die Magschale gesollen waren, noch ihre volle Geltnug hatten, so wurde einstimmig beschlossen, die weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten, die dann auch einige Wochen später die Engländer zur freiwilligen Näumung Abstabelphis veranlässte.

Die Amerikanischen Truppen blieben bis dabin ruhig in ihrem Lager zu Balley Forge stehen, und leisteten, seitbem bie Unabhängigkeit der Bereinigten Staaten durch das Franzosische Bundniß gesichert war, biesen einige Tage nach jenem Kriegsrathe wiederholt den Sid der Treue, welchen Kalb den Brigaden Glover und Larned abnahm. Er selbst ward am 12. Mai 1778 vereidet; se ein Beweis dafür, daß er zu jener Zeit alle Gedanten an eine baldige Küdfehr nach Frantreich ausgegeben hatte.

Co mar es in ber That, "Obne bas neue Bunbnif." ichreibt er bom 25. Dai 1778 feiner Frau, "wurde ich icon jest gu Dir surudgefebrt fein. 3ch fann und werbe es nunmehr aus perfcbiebenen Grunden aber nicht thun, von benen ich bier nur zwei nas mentlich anführen will. Ginmal wurde ich bei bem jest unausbleiblich gewordenen Rriege gwischen Frankreich und England, falls ich auf meiner Rudreife in die Sande ber Englander fallen follte. als Frangofifcher Rriegsgefangener behandelt, und vielleicht gar nicht ausgewechselt werben, indem ich ohne vorherige Genehmigung meiner Regierung Amerika verlaffen batte. Dann aber werbe ich in Rolge bes Bundniffes mit ben Bereinigten Staaten aus einem bloß auf zwei Nahre beurlaubten Offiziere wieder ein ber Frangofischen Armee angehörenber General, beffen Beforberung in berfelben, wenn nicht ichnellern Beife fortgebt, als batte er Frantreich nie verlaffen. 3d werbe von jest an alfo nur auf ausbrudlichen Befehl bes Minifters von bier abreifen."

Kalb war bei ben nun solgenden triegerischen Ereignissen, der Muntung des Tagers von Balley Forge, dem Einzug der Amerikanischen Armee in Philadelphia, und dem Marsse Moskington's durch New-Zersen nicht betheiligt, da er zu Anfang Juni von einem hibigen, ledensgesährlichen Fieder ergrissen wurde, welches ihn bis Mitte Juli an's Jimmer fesselte. Die letzten Stadien seiner Krantbeit machte er in dem inzwischen von den Engländern geräumten Philadelphia durch, wo ein Deutschen Kondmann, Dr. Khyle (Pfeil), der in der Folge sein guter Freund wurde, sich psiegend und liebevoll seiner annahm. Nach seiner Dersellung begad sich Kalb in's Dauptquartier nach Whiteschaft, sinfundspranzig Englischen Wellen. nördlich von der Stadt New-Yort, und übernahm dort wieder das Rommando über seine Division. Es war die Misch Washington's, Assemmando über seine Division.

Ralb rechnete licher auf den Erfolg der verbündeten Amerikanischen und Französischen Wassen, und erwartete zuversichtlich, das die Ergreifung energischer und ineinander greisender Nachregeln die Engländer nicht allein geschlagen, sondern sogar zur völligen Kammung des Amerikanischen Kontinents gezwungen werden wirden. Da in diesem von ihm eine Zeit lang als bestimmt angenommenen Falle für ihn nichts mehr in den Vereinigten Staaten zu thun blied, so dat er noch am 14. August 1778 von Wisteplains aus seine Franz des seinen Krau, den Gerza der von Konstelle, um eine Stelle für ihn einzukommen, salls dieser deim Ausbruch des damals allgemein bestürchtene Europäischen Krieges den Oberbeiebl eines Kraunsfischen Geres überndennt sollen.

Es kam jedoch anders. In Europa brach weder ein allgemeiner Krieg aus, noch vourde Amerika schon jest von seinem Feinben befreit. Die Engländer behaupteten vorläufig alle ihre Etelkungen, und Bashington blieb nichts übrig, als sie zu beobachten. Kalb stand während des ganzen Monats August bei der Hauptarmee in Bhiteplains, welche diese Lager erst am 16. September 1778 verkließ, und rüdte um dieselbe Zeit nach einer Anhöbe an Fisstill an den Hubson vor, wo er mit einigen kurzen Unter-

brechungen bis gegen Enbe Rovember fteben blieb. Das Lager feiner Divifion mar elf und eine balbe Deile vom Fifbtill entfernt, und lag auf ber bon bort nach Charon und Bofton führenden Strafe, welche feinen Ruden begrengte, mabrend es in ber Front burd ben Fisbereet (Bach) geschütt mar. Ringeumber fand fich portrefflicher Beibegrund fur bie Pferbe. 67 . Da fich bie beiben Beere untbatig gegenüber lagen, fo war ber mabrend biefer gangen Beit geführte fleine Rrieg gwifchen ben Borpoften ober gegen Darobeurs und Rauberbanden febr läftig und beschwerlich, obne für bie boberen Offiziere auch nur bie geringfte militariiche Befriedigung ju bieten. Unter biefen Umftanben ift es leicht erflarlich, baß Ralb febr gern feinen jungen Freund Lafavette begleitet batte, ber während bes voraussichtlich in Unthätigfeit ju verbringenben Bintere nad Baris ging, und bag er nur auf ausbrudlichen Wunich bes Grafen Broglie bei ber Armee blieb. "Riemand," fcreibt er feiner Frau am 7. Oftober 1778 aus Sifbtill, "bat mehr Urfache und einen brennenbern Bunid, als ich, feine Kamilie wieder gu feben, und niemand bringt fo viel Opfer, als ich, feinen Gifer und feine Bebarrlichfeit fur ben Dienft bes Konigs zu beweifen. Seit Frantreich fich in ben Rrieg gemifcht bat, ift an bie Eroberung biefes Rontinents burd bie Englander nicht mehr zu benten. Möglich, bag fie fogar Rhobe-Bland, Rem-Dort, Long- und Ctaaten- Asland aufgeben, um ibr eigenes Land und ibre übrigen Ro-Ionien ju ichugen. Jebenfalls tommt es ju feinen wichtigen Unternehmungen mehr. 3ch betrachte barum auch ben Rrieg für mich als beenbet, benn ich babe feine Luft, mich gegen bie Wilben an ben Grengen ju ichlagen. Go oft ein Frangofe nach Saufe gurud: tebrt, will mir bas Berg faft por Beimweb brechen. 3ch bin bes Rriegs bier mube, und mochte begbalb nur ju gern mit Lafavette nach Baris geben. Rimm ibn boflich und freundlich auf, und bante ibm für bie gablreichen Beweife feiner Freundschaft, welche er mir feit ben erften Tagen feiner Befanntichaft gegeben bat. Ich merbe ibm geitlebens bafür verbunben fevn, und ichage und balte ibn bod."

Lafayette reiste intessen nicht so schnel ab, als er iich vorgemmen hatte. Er wurde gegen Ende des Monats gesährlich krant, und brachte noch Mitte Rovember als Rekonvalescent einige Tage bei Kalb zu, ehe er am 23. November 1778 von ihm Abschied nahm, und von Boston aus in See stach. Beide Freunde sollten einander nie vielere seken.

Ralb bezog am 12. Oftober ein neues Lager bei Rem-hadenfad, etwa vierzehn Englische Deilen nordöftlich vom Rifbtill, weil er bort befferes und reichlicheres Rutter für feine Bferbe fanb. Seine Division ftand etwa vierundzwanzig Meilen bom Sauptquartiere Bashington's entfernt. Da biefer aber einen Angriff ber Englander auf die Stellungen ber Amerikanischen Armee in ben Sochlanden fürchtete, fo befahl er Ralb am 24. Oftober, fich wieber nach Rifbfill 'gurudausieben, um ben Stutwunkten bes Beeres und ben Befestigungen am Subson im Falle eines Angriffs naber au fenn. Die Borbereitungen und Ginichiffungen bes Feinbes galten aber biegmal füblichen Blagen, und nicht ber unter Basbing: ton am Bubfon ftebenben Streitmacht. "Ich reite beute Dlorgen," io fdreibt Ralb am 25. Oftober ,64 ,auf bie Ginlabung bes Obergenerals in beffen Sauptquartier, um mit ihm ben Blan für unfere nadften Winterquartiere ju berathen. Dien ift ein autes Zeichen. 3ch weiß noch nicht, wo und wie fie fein werben. Wenn bie Englander ihre Stellungen nicht verlaffen, fo fonnten wir leicht genothigt fenn, wieber Butten, wie im porigen Winter, zu bauen, und barin auszuhalten. Man weiß bier noch nicht, mas fie thun werben. Dieine Meinung ift feit bem letten Dai immer gemefen, baß fie bor Eintritt bes Binters bie Bereinigten Staaten gang verlaffen werben." Der Keind verbielt fich indeffen rubig, und Ralb lag wieder fast vier Boden lang unthätig in ber Rabe feines alten Lagers bei Sifbfill.

"Seit einigen Tagen sind wir mitten im Winter," schreibt er am 24. November aus Rendung am Dubson, so "es fällt starter Schnee, und es ist teineswegs angenehm im Freien, wenn auch unter Zelten, zu schlächen. Der Diemis ist lireng und das Wetter raub. 3ch babe geftern bei großer Ralte mit meiner Divifion ben Hubson überschritten, und werde in Newburg bleiben, bis die auf ihrem Mariche von Reu-England nach Birginien begriffenen Englifden Gefangenen von ber Bourgovne'iden Armee bier ankommen. 3d habe Befehl, feche Detachements abzugeben, um fie bis an ben Delaware geleiten zu laffen, und bann in ben Balbern und Bergen von New-Jerjey dieselbe Art von Binterquartieren gu begieben, welche wir im letten Binter in Bennfplvanien inne batten. 3ch bin gestern," fabrt er am 29. November aus seinem Lager bei Smith's Clove, viergebn Deilen von Newburg aus, fort, "au Guß nach Best Boint gegangen, bas ich noch seben wollte, ebe ich ben Subjon für immer verließ. Das Better war prachtvoll, aber ber Beg icauberhaft. 3d nufte über Gelfen flettern ober burch Morafte waten, ober oft bis an die Aniee im Baffer geben. 3ch tebrte noch an bemfelben Abend gurud, machte also im Bangen achtundamangia Englische Meilen, und war genothigt, meine Sübrer ju wechseln, ba bie ersteu ju erschöpft maren, als bag fie ben Rückug batten antreten tonnen. 3ch babe nie in meinem Leben eine fo ermubende Reife gemacht, ich fühlte gulett taum meine Rufe mehr, allein fo wenig ich auch biefen Ausflug gum gweitenmale unternehmen möchte, so bin ich boch froh, bas icone West Boint geseben zu baben."

Der Obergeneral, zu bessen Korps auch Kalb's aus der Marplanber und Delaware Brigade bestehende Division gehörte, ereichte Middleboot in Rew-Jerfey am 11. Dezember und bezog dort die Winterquartiere, wohin Kalb schon au 4. Dezember, von Smith Clove aus aufgebrochen war. Die Amerikanische Armee behnte sich jeut in einem Halbsogen aus, und zwar von Dansturp in Connecticut bis an den Hubsolo bei West Point und von dort über Elisabethown bis nach Middleboot. Der bestmögliche Schup des Landes, die Sicherbeit und Diszipsiu wichtigen Punkte in den Hoblische der Turpven, sowie endlich bei bogeneme und wohlselie Beschaftung der Lebensmittel, waeren die Kauptgeschistpunkte bei der Auswahl beier Daustiere.

Ralb blieb ununterbrochen bis Ende Februar in Didblebroot. obne fich von ber Eintonigleit bes Lagerlebens besonbers erbaut ju fühlen. Es war nicht allein bie gezwungene Unthätigfeit, bie feiner Ratur in fo hobem Grabe verhaft mar, fonbern auch bie Roftivieligkeit bes bortigen Aufenthaltes und ber Mangel an jebem tamerabicaftliden Aufammenbang, welche ibm bie langen Binterabende verleibeten. "Ich habe mir, wie bu weißt - fcbrieb er um biefe Beit an feine Frau - vorgenommen ; mabrend meines Dienstes in Amerita wenigstens nicht von meinem eigenen Bermögen ju gehren. 3ch tann mir aber unmöglich felbft Bort balten. ift bier Alles furchtbar theuer. Obgleich ich nichts für Kleiber ober Baide auszugeben habe, fo reicht mein Gebalt boch nicht aus, meine Bebienten und die bom Rongreß nicht gelieferten Tafelbedurfs niffe, wie Raffee, Thee, Butter, Ruder und Mild, ju bezahlen. Aus dem Armeemagagin begieben wir Fleifch, Lichter, Brod, Gerfte, Seife u. f. w. Der Gleischverbrauch ift fast unglaublich. Es ift unmöglich, die Leute bier ju Lande an eine gewiffe Dekonomie ober an eine bestimmte Orbnung ju gewöhnen, und ebenfo unmöglich ift es fur einen in Ordnung, Disciplin und Bunttlichkeit großgeworbenen Mann, fich in bie Inboleng biefes Boltes gu finben. Außer meinen brei Abjutanten und bem wachtbabenben Offigier effen taglich gebn Bebiente und einige ju mir fommandirte Dragoner an meinem Tifche. Die Pferbe find ein noch viel toftfpieliaerer Artifel. Der Rongreg liefert mir gwar acht Bagen: und Ruapferbe; allein bie Generale taufen fich felbft ihre Reitpferbe, bie außerorbentlich theuer find. Trot großer Sparfamteit gebe ich bekbalb ungeheure Summen aus. Saben fich nun auch feit meiner Antunft in Amerita bie Breife aller Bedurfniffe fast verbundertfact, fo balte ich es boch unter meiner Burbe, mich an bie Staaten um einen außerorbentlichen Bufchuß zu wenden. 3ch tonnte ibn bochftens vom Konige verlangen, wenn ich nicht befürchtete, burch Gelbforberungen meiner Beforberung ju ichaben. Bu biefen Unannebmlichkeiten tommen die Difftimmungen, welche aus ber Berichiebenheit ber Sitten und Gebrauche zwischen Europa und Amerita,

fowie aus ber Giferfucht ber eingebornen Offiziere gegen bie fremben bervorgeben. Saft feiner ber letteren ift mit feiner Stellung aufrieben. Es gibt taum einen Unterlieutenant, ber, bier angetom= men, nicht beffer behandelt fenn will, als alle feine übrigen Landsleute. 3ch vermeibe es forgfältig, mich in biefe fleinlichen 3anfereien zu mifchen, aber es ift mir felbst wiberlich, nur bavon boren ju muffen. 3ch babe genug ju thun, ben Frieden in meiner eigenen militarifden Familie aufrecht zu erbalten. Ich muniche bir und end Allen - fo folieft Ralb am 1. Januar 1779 ben Reuighrsmunich an feine Frau - fur bas tommenbe Jahr Befundbeit, Bufriedenheit und Glud, und mir, wenn es bie Umftande erlauben, eine gludliche Rudtebr ju euch. 3ch tonnte über biefen Buntt eine lange Rebe balten, benn bu weißt am beften, welche Opfer ich burch meine lange Abwesenheit von bir und ben Rinbern bringe, ba ich gludlicher und rubiger als fonft Jemand zu Saufe leben tonnte. Die Entbebrungen, welche ich leibe, bie außeror: bentlichen Anstrengungen, welche ber biefige Rrieg und bas fo ionell wechselnbe Rlima mit fich bringen, bas Sin- und Bergieben pon einem Lager jum andern, bas felbft im Binter feine Rube und Erbolung geftattet, alle biefe Opfer find fur einen Mann in meinem Alter beschwerlich und laffen mich fehnlichft meine Rudfebr wünschen. 3ch babe inbeffen feine Urfache gu flagen, weil ich es felbit nicht anders gewollt babe. 3d boffe jedoch, bag ber Ronig und feine Minifter es mir boch anrechnen werben, bag ich, um ibren Bunichen ju entsprechen, lieber bier blieb und mich jeber Art pon Entbebrung aussette, mabrend bie große Debrgabl ber übrigen Frangofifden Offigiere nach Saufe gurudgefebrt ift. 3ch fete Bertrauen genug in bie Borfebung, bag ich eines Tages ben Gegenstand meiner innigften Liebe und alles beffen wiederseben werbe, mas bagu beitragen tann, mich fur ben Reft meiner Tage aufrieden und gludlich ju machen. Borlaufig muß ich um Ber: längerung meines balb ablaufenben zweijabrigen Urlaubs bitten; es wird bamit teine Schwierigfeiten haben, wende bich begbalb nur an ben Grafen Broglie."

Aalb ging, um sich zu erholen und seine Kleiber und Wisisch zu ergängen, gegen Ende Februar 1779 nach Philadelphia und verweilte dort bis zum 30. März, wo er ins Lager von Middleford zurüftsehrte. Her und in dem benachbarten Boundbroof blieb er dis zur Wiedererössung des Feldhauss un Ansang Junis stehen. Aus Lagerleben war eintöniger und filler als je vorher. Kalb beschäftigte sich in seinen Musestunden daber gern mit Alanen für die Julunft. Da gerade zu dieser Jern gern mit Alanen für die Julunft. Da gerade zu dieserbeit der Französsische Gefandte Sekrard nach Jaule zurstäglicher beschschichtigte, so dachte Kalb daran, sich um dessen die Erlung zu bewerben, und gab seiner Frau wiederhölt den Auftrag, seine Freunde in dieser Angelegensteit um ihre Vermittung bei dem Minister zu ertuchen. Der Geboalier de la Lugerne war aber schon vor Gefrard's Abreise zu dessen wach sollen lassen muste.

.. Roch vor seinem Abmariche an ben hubson expielt er ben nachsolgenden Brief des Grasen Broglie aus Paris, die einzige Antwort, die er von demselben auf verschiedene Schreiben em pfing. So wenig Gewisheit er auch für Kalb's Bestoberung in Frankreich brachte, so zeugte er doch von der lebhasten Theilnahme der Französsischen Minister und Generale für den Amerikanischen Krieg, und mag aus diesem Grunde eine Stelle hier sinden. I

"Frau von Kalf, mein herr — so schreich Vroglie am 31. März 1778 — hat mir die Briese zugestellt, mit denen Sie mich verschiedenemale beehrt haben. Die Zeit für Ihre Derationen im Felde ist jeht gekommen. Wir hossen hier, daß die Schmäcke der Englander an den einzelnen der an Ihren Keitelle leiter Nutten, die sie überall entblößen müssen, den Amerikanischen Truppen den Verschaft gestatten wird, die Heinbe mit Ersolg zu vertreiben. Sie siehen wenigstens, daß sie dieselben beunruhigen, ja selbst einschlieben und hinen die Fouragirung und Verpflegung ihres heeres, wenn nicht ganz abschneiden, so doch bedeutend erschweren können. Ich gweisels eine Gelegenbeit

vorübergehen lassen werden, den Chefs der Armee und des Kongresses die Ansichten Kar zu machen, die Sie ihnen über Alles, was gut und practissis ji, ganz hesnobers zu geben im Stande sind. Man kann sich nicht genug damit beschäftigen, ihnen begreiflich zu machen, wie außerst vortbeilhaft ihre Stellung, ist, wenn sie die Anstrengungen machen wollen, die man mit Recht von ihnen erwarten darf."

"Ich brauche Ihnen gegenüber nicht in die Einzelheiten biefes Gegenstandes einzugehen. Auf Grund des von mir dem Prinzen Wontdaren gemachten und von ihm genehmigten Vorschläges erlaubt er Ihnen, in derselben Chiffreschrift zu schreiben, über welche wir Beide übereingekommen waren. Ich glaube, daß Sie von beisen Minister eine Instruktion über die vom Kongreß anzunchmenden Pläne erhalten werden oder wenigstens über denjenigen Theil biefer Pläne, dessen Griog Sie durch Indexen.

"Ich habe, mein lieber Baron, mit bem Pringen von midder über bie betreffende Angelegenheit personlich verhanbest. Diefer Minister, der Ihnen sehr gewogen ist, hat mit versprochen, Sie, ohne erst eine allgemeine Besörderung abzuwaten, in die Jahl der zunächst von ihm zu erneunenden Brigadegenerase aussumehmen. Ich dade ihr der Ertemtlichseit versichert und zweise nicht, daß Sie Alles aussiehen werden, um neue Beweise von Ihrem Gifer für den Dienst des Königs zu achen."

"Da ich feine Klösspilt von Ihrer Chiffre befalten hobe, so voollen Sie in Jutunft mittesst betelben dem Prinzen von Montbaren dertt melden, was sich nicht gut in gewöhnlicher Schrift dem Kapiere anvertrauen läßt. Ich wünsche Ihren von Herzen allen Erfolg; Sie wissen, welchen innigen Antheil ich an Ihren Interessen nieden

Daß diese Kalb gemachten Bersprechen nur leere Borte waren, wird uns die Zufunft lehren. Borläufig aber folgen wir ihm auf seinem Marsche an ben Hubson, ben er mit seiner Division am

- 3. Juni 1779 von Middlebroof aus antrat, 72 um in Gemeinschaft mit den übrigen Divisionen des Bashingtonschen heeres den Feind vom Bordringen in die Sighlands \* zu verhindern.
- \* Die highfands (ober hochfande) heißt die zwischen Cornwall und haber, fraw gelegene Lanbfahlt am hubson, so genannt wegen der, den gluß bier einengenden Berge und feilen, eine Partie, welche ben schönsten Luntten des Rheines ebendurtig ist.

## Henntes Kapitel.

Clinton's Blane bei Eröffnung bes Relbzuges im Sommer 1779. - Er nimmt Berplant's Boint und Stont Boint am Subfon, - Basbington ber: eitelt feinen Angriff auf Beft Boint. - Ralb's Divifion bei ber Sauptarmee in Smith's Clobe. - Gein Brief an feine Frau. - Troftlofe Musfichten. -Beibe Armeen fteben einander mabrend bes Commers beobachtenb gegenüber. -Beschwerlicher Dienft. - Babne nimmt Stont Boint wieber. - Bebeutung biefes Erfolgs fur bie Ameritanifche Armee. - Gein Ginbrud auf bie fremben Generale und Gefandten. - Ralb'e Freube über ben Sieg. - Lager im Balbe. - Graufamteit ber Englanber. - Ihre Raubzuge burche Land. - Bebeutung bon Ralb's Beugnif. - Effen bei Ralb. - Feier ber Ginnahme bon Stonb Boint. - Ein iconer Bergleich aus ber Meneibe. - Rleurb's Tapferfeit. -Ralb bleibt mabrent bes gangen Commere an ben Buttermild-Rallen fleben. -Stärfe feiner Divifion. - Unthatigfeit ber beiben Armeen. - Entbebrungen. -Angriff Basbington's auf Reiv-Port burch b'Eftaing vereitelt. - Binterquartiere in Morristown in Rem:Berfeb. - Strenger Binter. - Unerborte Ralte. -Lagerleiben. - Gelbnoth. - Rein Arebit. - Babiergelbentwertbung. - Die Rube folimmer ale ein anftrengenber Felbzug. - Ralb's Befdreibung ber Lage ber Dinge. - Rlegelei ber einheimifden Offigiere gegen bie Fremben. - Small: wood gegen Ralb. - Feinbliche Bewegung ber Englanber von Staaten:Island aus. - Beobachtungeforpe in Rem-Berfeb, querft unter St. Clair, bann unter Ralb im Dary 1780. - Anftrengenber Dienft. - Ralb's Sattit beim Gintritt bes Thauwetters. - Bashington's Brief und entgegengefette Anficht. - Ralb wird am 3. April abberufen. - Er ift mit feiner Divifion in ben Guben gur Berftarfung Charlefton's beftimmt. -

Der Englische General Clinton hatte beschlossen, den Feldzug des Jahres 1779 mit einem glänzenden Handstreich zu eröffinen und war zu dem Ende in den letzten Tagen des Mai von Rew-Yort aus den Hubson hinauf marschirt, um der in New-Jerfey liegenden Amerikanischen Armee in dem Kilden zu sallen und sich der in den Hockands und siehe Point's, namentlich West Point's,

Bashington hatte aus ben Borbereitungen Clinton's mit Recht gefchloffen, daß biefer es auf bie Theilung und Befiegung ber Amerifanifden Streitfrafte, fowie auf Die Ginnahme WeftBoints und ber hochlande abgefeben batte. Für die Bertheibigung von Berplante- und Stonp Boint tam er freilich ju fpat, ba feine Armee erft am Tage von Clinton's Abmarich aus Rem-Dort ihre Winterquartiere in Midblebroot und Boundbroot verließ. Indeffen vereitelte er bie weiteren Plane bes Englischen Generals burd Gilmariche, paffende Truppenaufftellungen am Subjon und geeignete Berftartungen bes junachft bebrobten Rorps. Che baber Clinton BesiBoint angreifen tonnte, war ber bort tommanbirenbe General Dic. Dougal ansebnlich verftartt und bie Bofition bes Amerikanischen Sauptheeres bei New-Bindfor, gang nabe bei Beft Boint, und bei Smith Clove, einem Gebirasvaß im Ruden von Saverftram, fo bebeutend unterftugt, bag Clinton es nicht magen fonnte, weiter voraugeben. Er febrte alfo nach Rew-Dorf gurud, von wo aus er nunmehr feine Raub= und Streifzuge nach Connecticut unternahm.

Ralb stand mit seiner Division bei der hauptarmee in Smith Clove. "Es dat den Anssein — schreibt er von dort am 10. Juni 1779 an seine Frau "— daß voir einen ermiddenden und beschwerlichen Feldung haben werden. Wenn voir noch lange bier bleiben, jo zwingt und der Mangel an Futter, alle Pferde aus dem Lager vorzuglichten. Wenn wir nur eine Flotte in der Bai von New-Port hätten, so könnten wir durch einen Angriss auf die Stab Ken-Port den Arieg mit Einem Schlage beendigen. Da nämlich die Feinde salt übre gange Ausmertssamteit auf ipre Inseln verenden müssen, so dat New-Port beinade gar keinen militärischen Schub zur See. So haben die Engländer im Augenblick von Ihode-Island die Ken-Port nur ein Artegesschiss von Akanonen und sechs Fregatten, deren größen nur 36 Kanonen jählt. Bire Franzlössische Schisse von 16 el Kanonen und sechs Fregatten würden die Küsse beherrischen und Alles in den von den Feinden besetzen Sasen nehmen. Theile dies Kapalasch dem Grassen Vergie der sonst Jemanden mit, der ein Interesse am Ersolg unserer Wassen dat.

Da übrigens bie Frangofifche Regierung aus biefer Cachlage feinen Ruten gog, und bie Amerifaner allein gu ichmach maren. fie ju ihrem Bortbeil ju wenden, fo blieb bie beobachtenbe Stellung beiber Armeen bis Ditte Ruli fortwabrend biefelbe. Ralb murbe. biefes ewigen Bartens und biefer peinigenben Unthätigfeit mube. gern nach Kranfreich gurudgefebrt fein, wenn er fich nicht burch feinen ausbrudlich fur ben Ameritanischen Dienft ertheilten Urlaub gebunden geglaubt batte. Ceine wiederholten Befuche um Rudberufung und um gleichzeitige Beforberung in ber Frangofischen Armee blieben unberudfichtigt, und nur aus biefem Grunde blieb er. "Bas ich bier treibe - fo fubr er am 15. Juli von Smith Clove aus an feine Frau fort 74 - ift im bochften Grabe unangenebm. Obne meine ausgezeichnete Gefundbeit mare es mir unmöglich, biefe Art Dienft lange auszuhalten. Go babe ich geftern bie mubiamfte Reife in meinem Leben gemacht, indem ich bie perschiedenen Bachen und Boften ber Armee in ben Ginoben, Balbern und Gebirgen befuchen und über Felfen flettern ober auf ben ichauberhafteften Stragen fortgutommen fuchen mußte. Da mein Pferd lahm geworben war, fo mußte ich ben gangen Weg gu Rug machen. Die habe ich mehr von ber Site gelitten. Bei meiner Rudtehr hatte ich feinen trodenen Jegen an mir und war fo mube,

daß ich nicht ichlasen konnte. Meine nüchterne und einsiche Lebenstweife trägt bief vogl bei, mich gefund zu erhalten. Ich führ mich im Cangne fehr wohl und spüre kaum die Undequemtlichkeiten des Lagerlebens. Arodenes Brod und Wittag nur Reist genieße. Ich rinke nur Wassen ich auch Wittag nur Pleist genieße. Ich rinke nur Wassen, vie kaffer nich ehre koholoabe oder Abee, um meine Augen nicht zu reizen, die mir deshalb sehr nicht zu reizen, die mir deshalb sehr nicht zu kapen nicht zu reizen, die mir deshalb sehr nichtig sind, weil meine vier Wyltanten theils aus Unwissenheit, theils aus Kaulkeit meine Schreibereien nicht besogen. So muß ich, während sie die Serbeit den mach auch gesche ficht firm. Ich habe jest keinen sehnlichern Wunsich, als dich und die Kinder daß wieder zu sehen und euch nie wieder zu verlassen. Wenn aus meiner Arennung von euch etwas Gutes für uns bervorgebt, so bezahlt ich es sehr theuer."

Babrend Clinton Connecticut verwüstete, lief fich Basbington nicht verführen, feine Stellung in ben Sochlanden aufzugeben, fonbern faßte ben Entichluß, bas von ben Englanbern ftart befeftigte Stony Boint und Berplants Boint wieber ju nehmen. Er betraute ben General Banne mit ber Ausführung bes Blanes gegen Stonb Boint, ber am 15. Juli über alle Erwartung aut gelang. Co wichtig biefer Erfolg auch in feinen praftifchen Wirfungen mar, ba er bie Absichten Clinton's auf ben obern Subson pereitelte, fo wurde er boch baburch noch bedeutender, bag er ben Geift ber Armee und die Ciegesauversicht bes Bolfes bob, und baf er aller Welt bewies, daß die Ameritanischen Generale nicht nur ihre Dispositionen ju machen, fonbern baf ibre Offiziere und Golbaten fie auch unerschroden und punttlich auszuführen verstanden. Namentlich find es bie fremben Gefandten und Generale, welche in Folge biefes Sieges erft an ein burd bie Amerifanischen Maffen felbft gu erfampfendes gludliches Enbe bes Rrieges ju glauben anfingen. Wie Steuben, ber burd bie querft von ibm im Bavonnettampf geübten Truppen redlich ju biefem Triumph beigetragen batte, fich begeistert über die Baffenthat als eine ber glangenbften ber neuern Rriegegeschichte ausspricht, wie ber Frangofifche Gefandte Gerard kavon überzeugt ift, daß sie die Anssichten Europa's über die militärischen Eigenschaften der Amerikaner bebeutend beben mäße, is so ist auch Kalb, ganz im Gegensch zu seiner sonstigen Rube und Objettivität, verichwenderisch in seinem Lobe und seiner Amerkennung Wayne's und Fleury's, sowie der von ihnen geführten Sobaten. Er schreibt am 18. Juli 1779 aus der Beiwacht in Deane's Wald an seine Frau gerode über die der sinnahme von Stony Koint vorberzebenden und solgenden Tage auszuhrlicher als irgend über eine andere Epsiode des Krieges.

"Wir haben," heißt es bort, 16 "am 16. Juli, Rachmittags, Smith Clove verlaffen, um auf Wegen, bie faum Biegen paffiren fonnen, ohne Gepad und Belte hierher ju marichiren, und tragen unfere Lebensmittel mit uns. Wir fteben jest fieben Deilen pon unferm Lager und fünf Deilen von Fort Montgomery am Subfon, mitten im Balbe und gwifden Telfen. Zwei ziemlich fuble Rachte baben wir bereits im Bivouac gefchlafen, mabrend bie Tage febr beiß find. Ich lebe von faltem Fleisch und liege bes Rachts auf einem mit Blättern gefüllten Mantel. 3ch rechnete auf ben Befehl, baß ich nach Fort Montgomery vorrüden follte, um ben Aluf an biefer Stelle au überichreiten, und mich mit ben übrigen Truppen bes rechten Klügels zu vereinigen, die oberhalb und unterhalb von mir fteben. Es ichien mir naulich, als ob man etwas gegen bie feindlichen Boften am linken Ufer bei Rings-Fahre beabsichtigte, nachbem Stony Boint am rechten Ufer in ber Racht am 15. auf 16. Juli erobert, und die bortige Befagung gefangen genommen war. Diefes Stony Boint liegt an ber Rings-Fabre, gebn Deilen füblich von bier, und fünfzig oberhalb New-Dorf. General Clinton batte eine Befatung auf bem bortigen Boften gurudgelaffen, und ift in ber Rwifdenzeit gut feinem Bergnugen in ben Gund und nach Connecticut gefahren, um ju plunbern, ju fengen und gu ; brennen. Fairfield, Bedford, Norwalt, Newhaven und Befthaven baben feiner Buth icon berbalten muffen. Der biefige Rrieg ift ber ichredlichfte und barbarifchfte, ben es nur geben fann; was bie Reinde auf ihren Raubzügen nicht mitschleppen können, wird gerftort

n - Cangl

ober verbrannt. Sie können unmöglich auf die Kauer Ersolg haben. Ihre Graufankeit und Unmenschichteit muß früher ober später die simmulische Rache auf ihr Hannenschichteit muß früher ober später die simmulische Rache auf ihr Hannenschiederin zurcht die Regierung tressen, welche Unwürdigkeiten jeder Art besiehlt. In der Abat schein vor einem genach welche Unwürden gese oder Wirtung von Drohungen zu senn, welche die im letzten Jahre hierbergesaudten Friedensschumissure gemacht haben. Da ihre Vorschläge verworfen wurden, so erklätten sie, daß, da Auerika einmal bei seinem Bündnis mit dem natürlichen Heinde Anglands bebarre, der Krieg sortan so gesührt werden müsse, daß daß aus Land weuig Werth für Krantreich behalten solle. Es wäre sehr zu wönschen, daß Frankreich, um Nache an England zu nehmen, einige Expeditionen dahin machte, und dort Etädte und Vörser verbrannte, weil eben daß Bündniss mit uns es sit, welches den Amerikanern dies Berkereungen auf den Hals zieht."

Man pflegt in neuerer Beit, namentlich von Englischer Seite, biefe Afte barbarifcher Graufamfeit als febr gering, ober als burch Die Nothwendiakeit ber politischen Lage bedingt barguftellen, ig bie moderne Geschichtsschreibung bat fich bereits baran gewöhnt, bie Amerifanischen Verwünschungen und Rlagen, als Ucbertreibungen einzelner, besonders bart betroffener Opfer ju betrachten. Dagegen ift Ralb's Emporung über bie von ben Englandern auf ibren Raubund Berbeerungszügen begangenen Sügellofigfeiten ber befte Beweis bafür, baß bie Blünderungen bas burchschnittliche Daß bei weitem überftiegen, welches die bamalige Kriegsführung für geboten und gestattet bielt. Gin ebemaliger Frangofifder Offigier, ber mit Richelien und Coubife mabrend bes fiebenjabrigen Rrieges in Deutschland eingefallen, und täglich Beuge ber fast fpruchwörtlich geworbenen Erpreffungen und Brandichabungen ber Fraugofischen Beere gemefen ift, bentt in berartigen Dingen nicht ju gewissenhaft und belifat, und ber gewöhnliche Grad feindlicher Berwuftung fallt ibm faum auf. Wie fürchterlich muffen alfo bie Robbeiten ber Englander gemefen fenn, daß Ralb in fast fentimentale Rlagen barüber ausbricht, und die Rache bes Simmels auf ibr Saupt berabbeichwort.

"Gestern," fabrt er an bemfelben Tage fort, "babe ich ben gangen Tag bie Umgegend meines Boftens, verftebt fich ju Guk. refognoscirt; ich muß gleich biefelbe Arbeit wiederholen, um noch por bem Mittageffen meine Stellung genau zu fennen. 3ch bin. wenn auch febr ermubet, bon meinem Ausflug icon gurudgefebrt," fahrt Ralb um 4 Ubr beffelben Tages fort, "und babe fo eben gu Mittag gespeist. Die Stabsoffiziere meiner Division maren bie Gafte. Bir maren alle febr bungrig, und liefen une bas Dabl, bestebend in Sammel- und Rindfleisch, portrefflich ichmeden; große und runbe Chiffegwiebade bienten uns in Ermanglung jeber Art pon Tifchaerath als Teller. Diefe Scene erinnerte mich lebbaft an bie Groberung Staliens burch Aeneas und an bie Worte bes Astanius, als fie an ber Stelle angetommen, mo bas fpatere Rom fich erhob. Dort verzehrten fie namlich bor bunger bie Flaben, von benen fie ihre Speifen afen, mit, und gebachten bes Drafels ber Barppien, bag bas Enbe ibrer Brrfahrten und Leiben erft bann gefommen fenn, und bag Stalien ibnen bann erft geboren werbe, nachbem fie ibre Tiiche mitgegeffen baben wurden. habe leiber feinen Asfaulus bei mir, allein ich muniche von Berjen , bag mein Schidfal fich wie bas bes Aeneas enticheiben, bag, wie die Eroberung Staliens, fo auch die Unabhängigfeit Amerita's fich jest verwirklichen, und bag, nachbem auch wir beute unfere Teller verzehrt baben, ebenso für uns bas Ende bes Krieges und unferer Arbeiten gefommen febn moge. 77

"Alls wir noch bei Tische saßen, erhielt ich einen Brief vom Senral Washington vom 16. Juli aus seinem Hauptquartier bei Rem-Wimbfor, worin er auch mir Komplimente über die Tapfereit und gute Haltung unserer Truppen macht, benn auch meine Divission bat ihren Antheil an bem in der vorhergegangenen Racht lattgehabten Anfariss auf Seton Point. Dieser Brief versehren unser gange Gesellischeit in die glidlichse Stimmung, obgleich wir alle Einzelnheiten des glidlichen Handstreiches schon eher und besser wusten, als der General selbst. Tropbem daß ich seinen Rum wie die Uederien trant, erariss auch wich die allaemeine Begeisterung

Ich rief meinem Meister Jacob und verlangte eine Flasche Champagner von ihn. Er blidte mich start und erstaunt an, und antwortete, er habe keinen. — Aber so baden Sie doch venissens Portwein hier? "Er ist auf dem Gepädwagen!" erwiederte Jacob. Ich entichalbigte mich wegen meines schlechen Gedächtissen, und bedauerte, in der Gesellschaft salsche hoffen nahm sie meinen guten Willen für die That. Dagegen habe ich allen meinen Gästen versprochen, ihnen den besten Champagner in Paris vorzusehen, und es solle mir nicht leib thun, wenn ich bald Wort halten sonnte.

"Die Ginnahme von Stonp Point wird in ber Geichichte bes Ameritaniiden Unabbangigfeitstrieges Epoche maden, weil unfere Truppen es bier jum erstenmal gewaat baben, Die Befestigungen und Berichangungen bes Feindes angugreifen, und weil fie bei biefer Gelegenheit große Tapferkeit bewiefen baben. Die Aftion bauerte nur fünfundzwanzig Minuten. Es wurden 100 bis 120 Reinbe verwundet ober getöbtet, mabrend wir 30 Tobte und 60 Bermunbete hatten. Tropbem, mas bie Beitungen über unfern Berluft bringen werben, will ich nämlich bie Babrheit fagen. Man wird barin natürlich bie Rabl ber gefallenen Keinde bebeutend übertreiben, und biejenige ber Unfrigen ebenfo bebeutend unterichaten. 3d tann aber bie Feinbeit biefer von allen friegführenben Bolfern gebrauchten und von Riemanden geglaubten Luge nicht verfteben, und halte mich an bas gewöhnliche, inbeffen mabre Spruchwort: "On ne fait point d'omelette, sans casser des oeufs." Das weiß jeder Roch, und ebenfo weiß jeder Offigier, bag man beim Angriff eines Boftens, beffen Befatung nicht eingeschlafen ift, auch Leute verlieren muß. Es ift fonberbar, bag in ben zwei Jahren, feit benen ich bier biene, und beständig bei ber Armee gewesen, bin', die von mir kommandirten Truppen (und ich babe immer febr ftarte Divifionen gehabt) an feiner Schlacht und feinem Gefecht Theil genommen baben, und baf ich felbit, fo zu fagen, feinen Blintenfduß babe abfeuern feben. 3ch fonnte, wenn ich ein Brablband mare, bingufugen, bag, feit ich bei ber Armee bin, die Feinde wenig Erfolg gehabt haben, und baß sie Zurcht hatten, uns ans zugreifen, da sie mich hier wußten, allein es ist dies wirklich ein sonderbarer Zusall.

"Ich bin," so schieße Kalb am 21. Juli viesen Bericht von ben Buttermilch-Allen, zwei Meilen süblich von Wesse Vorint aus, "ich bin gestern und heute über das Fort Rontgomery mit meiner Division hierher marschirt. Unsere ganze Armee ist nach der Einnahme von Stony Boint hier und in der nächsen Kase auf beiden Usern des Flusses vereinigt. Die Eroberung vieses Forts schein den seinvolksen General sehr zu ärgern. Er ist mit einer zahlreichen Flotte bis an die Königssähre gesahren, und hat dem Anschein nach Steny Boint sanwirt, nachdem wir es zerstört und geräumt hatten. Ich bitte dich, dem Grasen Vorglie zu sagen, daß Obristleitentant Fleury sich großen Kuhm bei der Einnahme des genannten Forts erworben hat. Er nahm zwei Fahnen des siebenzehnten Regiments, und er war es auch, der de in die der Bällen ausgersstagte Englische Kahne berunternahm. Ich glaube, daß nan ihm die Kahne kahne als eine besondere Ausseichnung Lassen das eine besondere Ausseichnung lassen das eine besondere Ausseichnung lassen von.

Ralb blieb möhrend des gangen Sommers und Serbste bei den Buttermildy-fällen stehen, ohne daß innerhald dieser vier Monate ein bemerkenswerthes Ereignis aus einem Leden zu berichten wäre. Seine Division bestand aus einem Delaware und sieben Marylandber-Regimentern, und war in zwei Brigaden eingesteilt, deren erste unter Smallwood durch das erste, fünste, siebente und britte Marylandber-Regiment gebildet wurde, und beren zweie unter Gist aus bem zweitnen, sechsten und vierten Marylandber- und einem Delaware-Regimente zusammengeset war. Sämmtliche Truppen unter Ralb zählern damals 2030 Mann. 18

Bie der Feldzug des Jahres 1779 überhaupt nur durch die Operationen der Franzöfischen und Englischen Flotten in den Weltindischen Gewässen einige Bedeutung gewann, umd fich im Uberigen durch gänzliche Unthätigfeit sämmtlicher triegführenden Theile darafterisitet, so beschänken ich dauch die Amerikanischen wir Snglischen Derer am Judion auf gegenschießen Beschachten und

Rufeben. Basbington benütte bie Reit, um feine Golbaten burch Steuben ausbilben und neu formiren gu laffen, befestigte Weft Boint sowie die übrigen Forts in ben Sochlanden, fo gut er fonnte, und verleibete Clinton bie Luft, ibn bort angugreifen. \*Trot biefer Untbatigfeit nach Außen war ber Dieuft im Amerikanischen Lager lästig und ermübend. Wochen lang lag bie Armee obne Gepad im Balbe; baufig feblte es am Rothwendigften, Unentbebrlichften, und Ralb ergablt, baf er einen gangen Monat auf ber blogen Erbe ober im Felbftubl geschlafen babe, ohne übrigens feiner Gefundbeit ju ichaben. Rur bei ber Ankunft bes neuen Frangofischen Gesandten, des Marquis de la Lugerne, scheint man Alles aufgeboten zu baben, um die berrichende Roth menigftens für ben Augenblid ju verbergen, und ihr ben Anftrich Spartanischer Einsachbeit zu geben. Kalb batte mit Lugerne im fiebeniährigen Rriege gemeinschaftlich unter bem Bergog von Broglie gebient, und ritt feinem alten Baffengefahrten am 15. Geptember 1779 achtgebn Englische Meilen weit entgegen. Bei feiner Untunft im Lager lub er ibn mit famintlichen Ameritanischen Generalen gu einem Gffeit ein, und begleitete fpater ben Gefandten noch achtundamangia Dei= Ien weit auf feinem Bege nach Philadelphia.

Gegen Serbst bin hoffte Washington in Vereinigung mit Befteinigun noch einen Angriff auf New York machen zu tönnen. Diefer aber ließ sich, flatt sofort nach bem Vorden zu gehen, von Lincoln bereden, Sadamnah zu klürmen, und segelte, als er von den Engländern zurückseichagen war, theils nach Frankreich, theils nach Westindien zurück.

So muste benn auch biesmal wieber Washington's Lieblingsplan auf New-Yord aufgegeben werben, wo Clinton inzwissen alle seine Streiträfte gesammelt, und dem Zeind einen warmen Empfang zugedach hatte. Bashington beschieden numehr, alle Unternehmungen für das laufende Jahr auszugeben, und die Winterquartiere zu bezieben. Er theilte zu dem Embe seine Urmee in zwei Divisionen, deren eine unter heath, die Hochfande zu beschührt hatte, während die andere, bei welcher das Hauptquartier war, sich nach Morristown in New-Zerfen jog. Zu der letztern gehörte auch Kalb. Er marichirte, der letzte von allen Generalen, am 26. November von den Buttermilch-Fällen ab, und fam erst nach einem sechstägigen beschwerlichen Mariche am Orte seiner Bestimmung an.

Diefes Binterquartier in Morristown ift burd feine Mubfale und Entbebrungen gwar ju feiner fo traurigen, geschichtlichen Berühmtbeit gelangt, als die zwei Winter porber in Ballen Forge ausgeftandenen Leiben; allein es war bei Weitem barter als biefe. Allerdings ftand tie Erifteng ber Armee nicht mehr wie bamals auf tem Spiele. Die Truppen hatten inzwischen einige Erfolge erfampft, fich als Gauges fühlen gelernt, und mar auch beffer bisgiplinirt und fonfolibirt; inbeffen waren bie Strapagen bes Golbaten aroker benn ie. Der ungewöhnliche ftrenge Binter, ber von Ende Rovember bis jum April dauerte, und felbst die Bai von Rem; Dort bis nach Staaten-Island für ichwere Gefcute fahrbar machte, verbinderte bie nötbigen Rufubren. Das Generalkommiffariat batte weber Gelb noch Rredit; die unentbehrlichsten Rleidungeftude, wie wollene Deden und Mäntel, sehlten, und die Truppen waren Bochen lang auf halbe ober Biertelrationen gefett. Dazu fain, bag bei bem Mangel an Gold und Gilber bas Papiergelb immer mehr überband nabm, und felbstrebend taglich im Werthe fant. Begunftigt murbe biefe Entwerthung burch eine falfche Dagregel des Kongresses, ber ibm fünftlichen Rours verlieb, und es ju feinem Rominalwerthe fur ein gefehliches Bablungsmittel ertlarte. Ein nuerhörtes Steigen bes Breifes aller Bedürsuiffe war bie nachite Folge. Wenn noch im Oftober 1779 gwangig Papierbollars ben Werth eines Silberdollars gehabt batten, fo ftand im April 1780 bas Berbaltniß icon wie 40 : 1. Da nun bie Armee ibren Colb in Papiergelb zum Rominalwerth ausgezahlt erhielt, fo tann man fich von ber unter Offizieren und Golbaten berrichenben Roth leicht einen Begriff machen. Der jabrliche Gebalt eines Generalmajors, ber nominell 2000 Dollars betrug, belief fich in ber That nur auf fünfzig Dollars.

Unter biefen Umfänden war natürlich, mit Ausnachme steiner Streifzüge oder gelegentlicher Einfälle, an keine Unternehmung gegen den Hein, oder überhaupt nur an eine Bewegung im offenen Helbe zu denten. Alles, was Kalb ihun konnte, bestand, wenn das Wetter es erlaubte, darin, daß er seine Division exerzieren ließe, und auf Grund des neuen Organisationsplanes des Generalinspettors Steuben neu sormitte. Dagegen ist nichts geeigneter, uns einen umparteilichen Blick in die Justände des Jagers und in Kalb's personliche Berbältnisse zu gewähren, als die Schilberung, welche er in den zu jener Zeit an seine Krau und Europäischen Freunde geschriebenen Kriefen von sich und seinen Umgebungen entwirft. Falsen wir gleich hier ihrer mehrere in einem Gesammtbild zusammen.

"Deine Divifion," fo fcbreibt er im December 1779, "bat Beft Boint am 26. November verlaffen. Unfer Darich bauerte feche Tage und ging burch eine fast gang unbewohnte und wilbe Gegend; burch bie Ralte, bas ichlechte Better, bie ichauberhaften Bege, bas Uebernachten im Freien und unfere Schuplofigfeit gegen Conee ober Regen, murbe er fur viele Colbaten tobtlich. Bir begieben bier wieber, wie gewöhnlich, unfere Binterquartiere im Balbe. Ceit Anfang bes Monate find wir bamit beschäftigt, unfere Sutten zu bauen. Der ftarte Froft balt une aber bei unferer Arbeit febr auf und gestattet namentlich nicht bie Bollenbung ber Ramine. Der Winter bat icon feit Ende Rovember fich febr unaugenehm geltend gemacht. In jebem andern Lande murbe unfere Rubezeit als ein febr anftrengenber Feldzug gelten, fie ift ichlimmer als ein folder. Dan tann in Bahrheit fagen, bag ein frember Offigier, ber, wie ich, unter fo ichwierigen Umftanben fo lange in Amerika bient, entweber von einer unbegrengten Begeifterung für Die Freiheit bes Landes befeelt, ober vom Damon bes Rubmes und Ehrgeizes befeffen, ober von einem außerorbentlichen Gifer für bie gemeinschaftliche Cache bes Ronigs und feiner Berbundeten ge= trieben fenn muß. 3ch mußte icon, ale ich hierber tam, bag ich mich ungewohnten Entbebrungen und Dubfalen unterwerfen mußte,

allein ich habe sie mir nicht so groß vorgestellt. Es gehört eine so eiserne Gesundheit wie die meinige dazu, um alle diese Strapazen zu ertragen."

"Es ift fo falt," fabrt Ralb im Rebruar fort, "bag trot bem, bag ich nabe am Feuer fige, bie Dinte in meiner Feber friert. Die Strafen find berartig mit Sonee bebedt, baf fie an manden Stellen um gwölf Rug erhöht find. Diefer Binter ift besonders burch feine ununterbrochene und gleichmäßig anbaltende Ralte mertwürdig. Das Gis in ben Gluffen ift feche Rug bid. Seit biefer Theil Amerita's von Europäern bemobnt wurde, bat man ben Rorbfluß (Subjon) bei Rem-Port, wo er anderthalb Englifche Meilen breit, feiner Mündung ins Meer nabe ift und mo eine ftarte Ebbe und Fluth berricht, noch nie fo feft gugefroren gefannt, bag man ibn mit Bagen paffiren fonnte. Uebrigens wird unfer Lager unter bem Thauwetter noch arger als unter ber Ralte leiben, benn es ift nur ju febr ber leberichwemmung ausgefest. Diejenigen, welche mabrend ber beiben vorhergebenben Binter nur in Ballen Forge und Middlebroof gemefen find, miffen im Berbaltniß ju ben Beschwerben biefes Binters nicht, mas leiben beifit."

"Die Zeiten werden frindlich schlimmer. Die Theurung aller Bedürfnisse ist soll und wird alle Tage ärger. Ein Jut fösset 400 Dollars, ein Kaar Stiefel eben so viel, und alled Andere steht im Berhältnis dazu. Ich wollte in diesen Tagen ein ziemtlich sähliches Kred kaufen. Wan werlangte einen Kreis dassu, den mein Gehalt auf zehn Jahre hinaus nicht beden würde. Ich bede es natürlich nicht genommen und werde mit meinen übrigen Pferden auszufommen suchen. Das Geld sliegt weg wie Spren vor dem Winde, und die Kuskaaben vergrößenr sich von gestern auf heute, während die Einnahme natürlich diesesche von dem Winder die Kreis der die keine Bedeinung, so viel ich sonnte, eingeschränkt, was übrigens sein großes Opser sich, da die Vergrößenstein großes Opser sich de vergrößenstein großes Opser sich der die Krust-sichtig und unzuwerläsig sind. Die Bezahlung des Barbiers würde unter den gegenwärtigen Verfältnissen meinen ganzen Gehalt

verishingen; ich babe daher den Entsching gesaft, mich fortan selbst, un cassen. Ich werbe, sobald ich dann, nach Philadelphia reisen, da ich gang abgerissen bin, um mir dort neue Kleider, namentlich aber Wässche zu faufen. Die Amerikanischen Offiziere haben vor und Fremden das voraus, daß sie auf Urlaub nach Haufen geben und sich dort erholen und nuch entwirten Konnen. Außerdem erholten sie von dem Staaten, welchen sie angehören, Gehaltspulagen, Unispornstüde und solche Lebensmittel, welche der Kongress uich liefert, wie Thee, Juder, Kosse und Chotoloo. Die fremden Offiziere haben teinen von diesen kleinen, aber angenehmen Vorthellen und missen außerden mit sehn Sendsten, was ein Amerikaner mit dem Echaftel ines Vollars kaufen, was ein Amerikaner mit dem Echaftel eines Vollars kauft.

Um biefen burchaus nicht unerheblichen Gegenstand bier gleich einfürallemal zu erschöpfen, muffen wir ber Zeit um einige Donate vorgreifen. Es inoge bier beghalb ber Auszug eines Briefes Blat finden, welchen Ralb, auf feinem Mariche in ben Guben, aus Betersburg in Birginien, am 29. Mai 1780 an feinen Freund. herrn von holbendorff, fdrieb. "Die Lebensmittel und Baaren fteigen beftandig im Preife," fagt er im Berlaufe feines Echreis bens, "boppelt fo theuer als vor einem Jahre, felbft wenn man mit Gold bezahlte, und fechzig Bapier-Dollars find gegenwärtig taum einen Bapier-Dollar werth. Dein Darich toftet mich ungebeure Summen. 3ch fann nicht mit meiner Equipage reifen, weßbalb ich in Birthebausern einfehren muß. Dein fechemonatlicher Gebalt reicht taum fur bie nothweudigften Ausgaben eines einzigen Tages aus. Ich war neulich gezwungen, mein Nachtquartier in einem Privathause zu nehmen. Für ein schlechtes Abendeffen mit Grog forberte man, als wir am nachften Morgen ohne Frühftud abreisten, fur mich, meine brei Begleiter und brei Bediente, 850 Dollars. Die herrin bes Saufes fügte höflich bingu, baß fie für die Zimmer nichts gerechnet babe und mir die Zablung bafür anbeimftelle; baß aber 300-400 Dollars für bie Unbequemlichfeit, bie ich und meine Leute ibr bereitet batten, nicht zu viel feven. Und biefe Leute bebaupten, baf fie Alles für bie Cache ibrer Freiheit opfern! Alles steht im Berhaltniß zu biesen Zahlen, ein mittelmäßiges Pferd kostet 20,000 Dollars, ich sage Zwanzigtausenb!"

Unangenehmer noch ale biefes Difverbaltnig mar bie einporende Rlegelei, mit welcher oft die einbeimischen Offigiere bei Bertheilung ber obenerwähnten außerorbentlichen Buichuffe fich ibrer ausländischen Rameraben gegenüber benahmen. Charafteriftisch für biefen Mangel an tamerabicaftlichen Ginn ift eine uns von Stenben aufbewahrte Anefdote, welche ben von Ralb erwähnten Uebelftand in bas grellfte Licht ftellt. 81 Bu ebenberfelben Beit, als er bie Marplander Division fommaubirte, machte ibr bie Regierung biefes Staates eine Cenbung Raffee, Rognac, Thee und Buder, welche Artifel bamals im Sanbel gar nicht zu baben und begbalb von ben Offizieren boppelt ftart gefucht maren. Als bie Rifte ankam. ftellte General Emallwood, welcher Brigadier war und als folder unter ben Befehlen Ralb's ftant, eine Bache an bie Borratbe und gab ihr ben Befehl, feinem Borgefetten, bem General von Ralb, uichts verabfolgen zu laffen, ba er als Nichtmarplander keinen Anforuch barauf babe!

Man sagt gewößnlich und mit Recht, herrendienst sei schwer; allein nach dieser Krobe zu urtheiten, kann man mit viel größerm Recht sagen, daß den Europäischen Lessischen von ihren Amerikanischen Kameraden der Feredieisddenst noch viel sowerer aemach wurde.

- Kalb verschob auf den Bunich des Generals Masdington seine Reise nach Philadelphia dis zum Eintreten des Thauwetters, da außer ihm nur ein Generalmajor im Lager war, und da geden Mugenblick über die zugefredren Alfisse und Buchten ein seindlicher Angriff auf die Amerikanischen Possen erwartet vorden konnte. Die angestrengteste Bachfamteit vor die zum so mehr am Place, als die Engländer, namentlich im Januar, von Staaten-Jesand aus über's Els verschiedene erfolgreiche Einfalle in das undervachte Gipabethown und Rewart gemach; und als die Kmertlamischen Truppen bei diesem Borposteutriege überhaupt fast immer den Kürzeren gezogen batten. Um derartigen Unfällen für die Justusis vorzubenach, ernanute Basdinaton sundösst am 27. Zanuar 1780 den

General St. Clair jum Oberbefeblsbaber eines in jener Gegend jur Abwehr bes Feindes aufgestellten Korps von 2000 Dann. 82 Diefer General batte nicht allein bas Lager und Sauptquartier in Morristown gegen einen Angriff ju ichuten, bas an bie feindlichen Linien grengenbe Land ju beden und jeben Sandel und Berfebr mit ber Stadt Rem-Port zu unterbruden, fonbern auch bie Stellung und Boften bes Reindes langs ber Rufte von Jerfen und in Staaten-Reland ju erforiden, furs fur bie Giderbeit bes Amerikanischen Beeres ju machen. Die Aufgabe mar eine ebenfo verantwortliche ale beschwerliche und ward von St. Clair aut und tüchtig gelost, MS biefer aber auf einige Beit beurlaubt murbe, erhielt Ralb am 29. Februar 1780 ftatt feiner ben Befehl über jenes Korps. Er begab fich am 1. Mars an die Linien und batte mabrent biefes gangen Monats bei Ralte, Schnee und Thauwetter ben ichwierigften Dienft über ausgebebnte Boften zu perfeben, feine Stellungen gu rekognosciren, die Truppen ju revidiren und an allen wichtigen Bunften ber langen Linie felbft abwechfelnd anwefend gu febn. Er war faft ben gangen Tag ju Pferde und batte fein Quartier in Ambon, Elizabethtown, Newart, Springfield, Weftfield und Scotch :-Plains, überhaupt an allen möglicher Beife burch bie Englischen Angriffe bedrobten Orten.

Alls im Laufe des Marz Thauwetter eintrat, wurde natürlich auch die zu befolgende Anflie finie andere. Kald suche dager vor Allem seine Stellung gegen etwaige lleberfälle zu Weifer zu sicher, vermehrte zu dem Ende namentlich die Jahl seiner Wachtboote und schrieb am 20. Marz an Washington, sowie an General Greene, den damaligen Generalquartiermeister, um Beschäftung eines him-länglichen Vorraths von neuen Booten.

 benen, welche Gie in ben verschiebenen Gluffen finben werben, als Bachtboote ausruften und ausfenden. 3ch bin nach Biebererma: gung Ihres früheren Briefes über biefen Gegenstand ber Anficht, baf bie Stationen, welche Gie bamals anbeuteten, gefährlich fenn merben, foweit wenigstens Die Entfernung amiichen Elizabethtown und Ambon in Betracht fommt, benn ber Gund ift bort fo außerorbentlich eng, bag ein ploblich vom andern Ufer abgefahrenes Boot in ber Racht, fo gut wie ficher, bie unfrigen nehmen murbe. Außerdem glaube ich, baf wir gerade in jener Gegend bie Landung einer einigermaßen betrachtlichen Streitfraft nicht gu befürchten brauchen. Der Reind bat fich bisber immer in Long Asland ober auf ber biefem naber liegenben Geite von Staaten-Bland eingeichifft, und tam bann burd bie Rills- ober bie Remarter Ban, wobei er jeber Entbedung von biefem Ufer aus entging, mabreub er fie an allen Buntten gwifden Ambon und Elizabethtown nicht batte permeiben fonnen. Die Rewarfer Bap ift benbalb nach meiner Anficht ber beste und ficherfte Blat fur Ihre Bachtboote. Gie ift von betradtlichem Umfang, und eine folde Rlotte fann bort einige Beit por ihrer Ankunft entweber burch bas von ihr verurfacte Geräufd ober burd's Auge entbedt werben."

"Bir haben durch verschiedene Versuche gelernt, daß die Einwaren ihr Nieh erst im Augenblich der Gesahr entsernen; in der Khat können sie auch in dieser Jahreszeit dasselbe an keine Aläge 
beihgald ersuchen, es nach Krästen zu verbreiten, daß ein Einsald 
des Feindes zu erwarten sieht, und daß Sie der Bevölkerung 
empfelben, daß Bieh auf das erste Alarmzeichen hin wegzuschaften. 
Ich halte es nicht für wahrscheinlich, daß der Feind seine dessolltsigen Abschein, salls er überhauft wechte, das her Feind seine dessiallsigen Abschein, salls er überhauft weche hat, mahrend der Zusammenkunft der Friedenstommissionate in Ambop ausästiper wird. 
Das ist bloß meine Privatansicht; ich wünsse deshals nicht, daß 
Sie auf Grund dersielben in Ihrer Auchssalleit nachlassen. Sie 
baben ohne Bweizel alle Signale auf beste vorbereitet und eine kleine 
Abtbellung mit den Allarmkanonen innerhalb Chatham ausgestellt. Unser Helb befehligte übrigens nach Empfang dieser Zeilen kaum noch vierzehn Tage das an den Linien ausgestellte Korps. Da sig während dieser Zeite keide Tubig verhielten, so bies Frage unentschieden, welche won beiden Ansichten, ob die Washington's doer Kalb's, die richtige in dieser Angelgenheit war. Kalb wurde am 3. April von seinem bisberigen Dienst entbunden und erhielt dem Befehl, sich sofort zur Hauftrame zurückzubegeden und mit seiner Diessisch uns zur Ausprachen der mit seiner Diessisch und mit seiner Diessisch ab, wo er indesse abzugehen. Er langte demgemäß am 4. April in Worristowu an und fuhr am 5. nach Bildaelsphia ab, wo er indessen ert nach einer beschwertigen Breite am 8. April ankam, um unverziglich seine Borbereitungen für den Zug in dem Süben zu unwerziglich seine Borbereitungen für den Zug in dem Süben zu unwerziglich seine Borbereitungen für den Zug in dem Süben zu unwerziglich seine

## Behntes Anpitel.

Der Felbzug im Guben. - Bebeutung ber fublichen Staaten fur bie Englanber. - Anfangliche Bernachläffigung berfelben. - Ginnahme bon Gavannah. - Clinton eitennt bie Bichtigleit von Charleston. - Er fegelt mit 7000 Mann bon New Dorf babin ab. - Belagerung bon Charleston im April und Dai 1780. - Bashington fieht bie Gefahr und ichidt Berfiarlungen. -Duportail geht ale Ingenieur babin ab. - Ungure dente Guife. - Die Marty lander und Delawarer Dibifion wird unter Ralb in Marichbereitichaft gefett. - Der Rongreß genehmigt Basbington's Blan. - Deffen Brief an ben Rrieger rath. - Ralb gebt nach Philabelpbia. - Er trifft feine Borbereitungen gun Abmarich. - Ginichiffung feiner Truppen in Sead of Git. - Ralb verläft Philadelphia am 13. Mai 1780. — Er geht von Richmond nach Betersburg. — Sein Brief bom 29. Dai. - Bericht über feine Dispositionen. - Der Staat Birginien ift fau und thut fo gut wie gar nichts. - Radricht bon ber Ueber: gabe Charleston's. - Ralb maridirt gleichwohl ab. - Er erreicht Rord: Carolina am 20. Juni. - Beichwerlicher Marich. - Mangel an Transport: und Lebensmitteln. - Rord-Carolina thut fo wenig ale Birginien. - Troftlofer Buftant, - Die berfprochenen Miligen und Unterftupungen bleiben aus. -Ralb am Deep River. - Er w'll ins Gebirge gieben, wird aber burch Gates im Dberbefehl abgelöst. - Greene übergangen. - Gates Charafter. - Ralb's Brief an Gates. - Ungeschminfte Darlegung ber Berbaltniffe. - Gates glautt Alles beffer gu miffen. - Geine Anfunft im Lager. - Freundliches Berhaltnig beiber Generale. - Gates gibt Befehl jum Aufbruch. - Alle Offigiere gegen biefen übereilten Coritt. - Ralb's vergetliche Borftellungen. - Bates Ber: blendung. - Die Armee bricht am 27. Juli 1780 nach Gub-Carolina auf. -Brobiant und Futter nicht für einen einzigen Tog vorhanden. - Falfche Borfpiegelungen. -

Der Süben, wohin wir Kalb nunmehr zu begleiten haben, war von den Engländern in den ersten Jahren des Krieges nur außnahmsweise und vorübergebend in den Kreis ihrer Operationen gezogen worden, einestheils, weil sie seine Wichtigleit auch für die Kriegssührung im Norden nicht genug erkannten, anderntseils, meil ibre Streitfrafte verbaltnifmagig ju flein maren, um eine Berfplitterung jugulaffen. Rachbem gegen Enbe bes Sabres 1775 bie Konigliden Gouverneure von Birginien, Rord: und Gud:Caro: lina, aus ihren betreffenben Provingen gefloben maren, versuchte swar ber Englische Abnural Barter, im Juni 1776, Charleston mieber au nehmen und in Gub-Carolina festen Ruf au faffen; allein fein Angriff murbe von Moultrie gurudgefdlagen, und begbalb von ben Englischen Generalen jeder fernere Berfuch gur Biebereroberung jener Lanbestheile gang aufgegeben. Der Guben blieb feitbem mehr als zwei Jahre feinem Schidfale überlaffen; ber Krieg im Norben nahm mabrend biefer Reit bie gange ungetheilte Thatigfeit ber Roniglichen Rlotte und Armee in Anipruch. Erft gu Enbe bes Jahres 1778 gelang es bem Dberften Campbell, fich ber wichtigen Stadt Savannab ju bemächtigen, mo er balb barauf von bem bis babin in Floriba tommanbirenben General Prevoft verftarft und im Oberbefehl abgelost murbe. Elinton fandte gmar fofort Lord Cornwallis mit ben wenigen im Norben entbebrlichen Truppen nach Savannah ab, um von bort aus gang Georgia ber Ronigliden Botmafigfeit wieber zu unterwerfen; Cornwallis mußte aber wegen mibriger Winde mit großem Berluft und unverrichteter Sache wieber umtehren. 3m Berbite 1779 fucte fich ber gran- . gofifche, auf feiner Rudfahrt von Beftindien begriffene Abmiral Graf D'Eftaing jum herrn von Savannab ju machen, verlor aber ju viel toftbare Beit mit nuplofen Berbandlungen, und mußte fich nach einem am 9. Oftober unternommenen vergeblichen Sturm gurudgieben, bei welchem unter Anbern ber Bolnifche Graf Bulameth auf Frangofifd-Ameritanifder Seite fiel.

Dieses sin die Engländer glüdliche Ereigniß anderte plöblich die auge Gestalt ber Linge in Amerika und verschäfte ihnen Zeit und Gelegenheit, sich zu erhosen. Die Franzlösliche Flotte ging auseinander, indem ein Theil berselben nach Juuse such einarbere sich in die Säsen von Martinique und Guadeloupe verteilte; Bashington aber -vermochte seinen Plan gegen Rew-York nicht aussynscher, da ihn d'Glading nicht mehr unterftügen konnte

Clinton fing jest erft an, bie Bichtigfeit ber füblichen Provingen und bie Nothwendigfeit ihres Befites fur eine erfolgreiche Rriegs: führung im Norben beutlich einzusehen. Da ber Rongreß fein Gelb batte, um feine Rriegebeburfniffe, Gefdut, Munition, Uniformen, Mediain u. f. w. von ben Svaniern und Frausofen gu taufen, fo mußte er fie mit Lanbesprodutten, wie Indigo, Reis, Tabat, Terventin u. f. w. bezahlen, welche nur in ben füblichen Brovingen erzeugt und burch bie Safen von Charleston und Cavaunah ausgeführt wurden. Es tam alfo gunadit barauf an, fich unverguglich, ebe bie hipe bes Commers eintrat ober bie Grangofifche Rlotte wieder an ber Amerikanischen Rufte ericheinen konute, jum Meifter von Charleston zu machen, weil biefe Stadt vermoge ibres Safens gang Gub-Carolina, wie Cavannah gang Georgia im gaume balten tann. Clinton entidlog fich unter biefen Umftanben, mitten im Winter eine Expedition in ben Guben ju unternehmen, und ging felbft am 20. Dezember 1779 mit 7000 Maun von New-Dort aus unter Cegel. Die Flotte landete erft nach ctwa feche Bochen in Cavannah und fubr bon bort bie Rufte entlang ju ben fub: westlich von Charleston gelegenen Infelu, wo die Truppen am 10. und 11. Februar 1780 ausgeschifft wurden. Um 29. Marg festen fie über ben Afblepfluß, etwa viergebn Deilen oberbalb ber Stadt Charleston, und eröffneten am 1. April bie Belagerung, welche, um bier unferer Ergablung porgugreifen, am 12. Dai mit ber Uebergabe ber Stadt burch General Lincoln enbigte.

¹ Washington hatte, sobald er die dem Lettern brobenden Gefahren erfannte, Allés aufgeboten, um ihm Verftärfungen zutommen zu lassen. So venig Truppen er selbst auch entbehren komte, so behabt er doch bereits am 12. Dezember 1779, ehe nur Clinton von Rew-Yorf abgefahren war, den Nieglinischen Lintentruppen, st sofort nach dem Siden zu marchfeiren und zu Kincon zu stoßen, der natürlich von den Milizen des Staates gäuzlich im Sid gelassen und Kharleston zu wiederscheit, schreibet Lincoln an John Laurens aus Charleston zu wiederholtenmalen, so "hängt von dem rechtseitigen Giutressen der und zugedachen Berstädrungen ab. Sind

Congle

fie nicht fo groß, baß fie ben Reind gur Aufbebung ber Belagerung gwingen, fo ift uns nicht geholfen." Mangel an ber nothwendigften Korperbededung und an Transportmitteln bielt aber Die 737 Birginier Regularen fo lange in Betersburg auf, baß fie erft gu' Anfang Mars abmaricbiren fonnten; bann aber legten fie eine Strede von fünfbundert und fünf Englischen Meilen innerbalb breifig Tagen in Gilmariden jurud und famen endlich am 7. April 1780 in Charleston an, 86 beffen Belagerung ber Feind icon eine Boche früher eröffnet batte. Außer biefen Truppen fandte Bagbington-bem General Lincoln, in ber Berfon bes General Duportail (ber fpater, 1791, Frangofifcher Kriegeminifter war), einen ausgezeichneten Ingenieur ju Gulje, ben er ibm als erfahrenen Rathgeber bei allen wichtigen Unternehmungen gang befouders empfahl; 67 allein auch Duportail fam, wiewohl obne feine Schulb, erft am 25. April in Charleston an und fand bie Stadt unbaltbar, falls nicht unerwartet eine ftarte Armee gu ibrem Entfat berbeieilte. 88 Wenn man bebenft, bag bei bem bamaligen Ctanb ber Dinge bie Berbindung gwischen Charleston und New-Dork volle vier Boden in Anfpruch nabm. fo begreift es fich leicht, bak Basbington ju Anfang April auf bie von Enbe Rebruar batirten Nachrichten es noch für möglich balten fonnte, bag Charleston fich burch ein tüchtiges Armeeforps noch retten ließ. Als er baber Ende Mary von einer in New-Dorf vor fich gebenben neuen Ginichiffung Englischer Truppen nach Charleston borte, traf er fofort Anstalten, die Marplander und Delawarer Division gur fernern Berftarfung Lincolns in Marichbereitschaft gu feten.

"Wir müssen hier im Norden immer etwas wagen," schreibt er am 2. April 1780 an den Präsidenten des Kongresses, » "nunden siedlichen Staaten zu helsen. Ich werde deshalb die Marylander Kinie, und das Delawarer Regiment, welches zu ihr gestert, marschelterig machen und habe bereits Anstalten getrossen, das sie nach Philadelphia geschaftst werden, den Marsch selbs aber würde ich sie, wenn eben möglich, an demselben Tage antreten lassen, an welchem die Englischen Truppen von New-Yorf absech. Ge aber

biefe Maßregel ausgeführt wird, möchte ich die Ansicht des Kongreffes über ihre Thunlichfeit erfahren. Sie fann in ihren Hofgen fehr wichtig werden und beshalb wünsche ich nähere Anweisungen für mein Berbalten."

"Sollte bas Detaschement abmarfdiren, fo wird ber von ibm von Philadelphia aus einzuschlagende Weg von den Befehlen abbangen, welche ibm ber Rongreß ober fein Rriegsausichuß (board of war) ertheilen wird, benn es ift mir unter ben gegenmartigen Umftanden unmöglich, fernere Unweifungen ju geben. Der Quartiermeifter und Generalkommiffar find beibe in Bbilabelpbia und werben, foweit es in ihrer Macht fteht, fich feine Dube verbrießen laffen, irgend einen für die Wegichaffung und Unterbringung ber Truppen ausgewählten Plan auszuführen. Baron von Ralb, ber jest an ber Spige ber Marplander Division ftebt, wird bas Detaidement, falls es maridiren follte, fommanbiren, und morgen ober übermorgen nach Philabelphia abreifen, um bei ben Anordnungen für die fünftigen Bewegungen seiner Truppen behülflich ju fenn. Wenn fie fich unverzüglich in Sead of Elf einschiffen und aut im James : River antommen follten, fo murbe ihnen bas nicht allein eine große Erleichterung gewähren, fonbern auch ihre Unfunft im Guben beichleunigen und vielen Defertionen vorbeugen, die bei einem Mariche burch ihren Beimatheftaat nicht ausbleiben burften. Ju wiefern aber biefe Art ihres Borrudens munichenswerth erscheinen mag, mage ich natürlich nicht zu bestimmen, ba ber Feind, falls er Nachricht bavon erhalten follte, fehr leicht bemaffnete Chiffe in bie Cheafaveale : Bai fenben fann, um fie auf ihrer Fahrt abzufangen. Dlajor Lee's Korps bat bereits Marich= befehl fur ben Guben, wovon ich ben Rriegerath in Renntnif gefest babe, und ber es tommanbirende Officier ift angewiesen, mit ihm abzumarichiren, fobald er bie geeigneten Magregeln mit jener Beborbe getroffen baben wirb."

Kalb war, wie wir am Ende bes vorigen Kapitels bereits gesehen haben, zwei Tage nach bem bier mitgetheilten Schreiben, auf Befehl bes Obergenerals wieder im Hauptquartier eingetroffer, um möglichst bald zur Ordnung seiner Privatangelegenheiten nach Philadelphia zu gehen. Washington's Brief vom 4. April veraulaste ibn, schou am solgenden Tage babin abzureisen.

"3ch babe auf Grund ber Anficht bes letten Rriegsraths (council of war)," ichreibt er an Ralb, 90 "bem Rongreß bie endgultige Entscheidung barüber überlaffen, ob die Marplander Divifion nach bem Guben marfchiren foll. Damit teine Beit mit ber Beforberung ber Truppen verloren gebt, falls ber Rongreg ber Anficht bes Rriegerathe beiftimmen follte, erfuce ich Gie, fofort nach Bhiladelphia abzureifen, und, wenn bei Ihrer Ankunft bafelbft ber Abmarich ber Divifion bestimmt fenn follte, in Gemeinschaft mit bem Rriegsausschuffe (board of war), bem Generalquartier: meifter die notbigen Unftalten für ibre Beroflegung und Beforberung zu treffen. Collte bagegen bestimmt werben, bag ber 216= marich Ibres Korps im Augenblid weber nothig noch thunlich ift, fo wollen Cie, nachbem Cie Ihre eignen Angelegenheiten beforgt baben, ju 3brem Kommando in ber Armee gurudfebren. Benn Sie nach bem Guben geben, fo wunfche ich Ihnen einen fichern und ichnellen Marich und jeden nur benkbaren Erfolg."

 benn wenn fie Charleston nehmen, fo ift alle Aussicht vorhanden, bag bie füblichen Staaten bas hauptfriegstheater fenn werben."

Nachem sich berausgekellt hatte, daß das seindliche Detaschement am 7. April von New-Yort adgeschren war, verließ die Mary-lander Debission am 16. April das Zoger von Morristown und marschirte zunächft nach Philadelphia. 22 Kalb überwachte hier ihre Kuschftung und Mobilmachung und sichte die Infanterie, etwa 1400 Mann kart, nach Head sie Elfest Eltton), der nördigten Spize der Chealopeal-Bai, wo sie sich am 3. Mai nach Petersburg in Birginien einschifften, mährend die Artillerse unt dem Gegad und Munistonisungen zu Laude nach dem Süden marschirte.

"Die Berforgung ber unter meinem Befehl ftebenben Truppen." fcbreibt er am 12. Dai an Basbington, 93 "mit allen für ihren Marich erforderlichen Bedürfniffen war mit febr vielen Umftanden und Cowierigkeiten verknüpft, welche ich nicht fo ichnell befeitigen fonnte, als ich felbit munichte, und nur aus biefem Grunde mar ich bisber außer' Stand, Ew. Ercelleng einen befriedigenben Bericht ju erstatten. Der Rriegsausichuß (board of war) bat Richmond für mein ganges Korps als Rendezvous bestimmt. Die gwei Brigaben baben fich am Sead of Elt eingeschifft; Die Artillerie, Munition und Bagage gingen gu Lanbe. 3ch werbe morgen abreifen und würde es ichon vor einigen Tagen gethan haben, wenn ich nicht vom Kriegsausichuf und Schataint aufgehalten worben mare. Es wurde mich febr freuen, ben Marquis von Lafavette (ber eben aus Frankreich gurudgekehrt mar) noch einmal gu feben; allein ich barf feinen Augenblid verlieren. Lon Richmond aus werbe ich Ew. Ercelleng über bie Lage ber Truppen, Die Babl ber unterwegs angeworbenen Refruten und bie Magregeln berichten, welche ich zur möglichsten Beidlennigung meines Mariches zu treffen gebenfe."

Kalb felbst verließ Philabelphia am folgenden Tage, dem 13. Mai, mußte zwei Tage in Annapolis auf die vom Schafsmeister des Staates Marpland auszugahlenden Gelder warten und



kam am 22. Mai in Richmond an. Da jedoch der Gouverneur Jefferson das Nendezvous der Truppen nach dem dreitundzwanzig Meislen siddlich gesegnenn Petersburg verlegt hatte, so ging Kald gleich am folgenden Tage dahin ab. Er sand dort gerade die letzen Abtheilungen seiner Division angesommen und hatte Tag und Racht zu arbeiten, unzählige Schwierigseiten zu überwinden und keinen Augenblich Ruhe, dis seine Truppen in aller Eise marschiefung gemacht werden konnten.

"Bie gern," ichreibt Ralb am 29. Dai von Betersburg aus an feine Frau und feinen Freund holhendorff, "mare ich noch einige Tage in Philadelphia geblieben, um die Ankunft bes Marquis Lafapette abzumarten, ber mir Gure letten Briefe überbrachte. 3ch batte hundert und wieder hundert Fragen an ibn zu richten und batte fo gern ein paar Stunden mit ihm geplaubert; allein es war mir unmöglich, meine Abreife auch nur einen Tag gu bericieben, ba meine Truppen fich bereits auf bem Mariche bierber befinden, und ba offenbar bas Schidfal Charlestons von ber Sulfe abbangt, welche ich ibm guführen foll. Soffentlich fomme ich noch gur rechten Beit an; por Ende Juni fann ich jeboch nicht bort fenn. Es icheint fich Alles gegen mich und bas Wohl bes Dienstes perichworen zu baben. Was aber auch fommen moge, ich will nicht, baß mir irgend eine Bergogerung jur Laft gelegt werben fann. Ich babe die Truppen von Marpland, von Delamare, bas Rorps von Lee und ein Regiment Artillerie mit gwölf Gefchugen unter meinen Befehlen. Man bat mir außerbem noch eine Berftarfung von Miligen aus Birginien und Nord-Caroling verfprochen, inbeffen fann ich bei ber Langfamkeit, mit welcher man bier allgemein verfahrt, nicht barauf boffen, gefchweige benn fie abwarten. 3d werbe morgen und an ben folgenden Tagen meine Truppen, in brei Brigaben eingetheilt, abmaricbiren laffen, wenn man mir anders die icon längft versprochenen Bagen gutommen läßt. Erob ber außersten Geschwindigkeit, mit welcher ich meinen Darfc antrete und fortsegen werbe, ift es leicht möglich, bag fich bas Schickfal Charlestons bereits vor meiner Anfunft entschieden haben

Der Staat Virginien stellte inbessen die versprochenen Wagen gar nicht ober ließ länger darant warten, als in Anssicht gestellt war. Sussicht Gounty verpflichtet sich zu vierig Augen, Richmond wollte davon zwölf liefern und der Rest sollte in Petersburg beschaft werben. Es wurde aber Ansang Juni, dis allmählig einige Wagen eintrassen. Aus diesem Grunde konnte Kalb die erste Brigade seinten kleinen Korps erst am 1. Juni abschien. Die übrigen Wagen kanken so spaken fanken so spaken dar der die verhandenen mit den Zelten belud, die Seldaten aber, troß der bereits eingetretenen beschen, die Soldreszeht, leißt sie Gepäd tragen ließ, und, um teine Zeit weiter mit unnüßen Worten zu verlieren, sich entschloß, die zweite Brigade am 6. Juni abgehen zu lassen, mährend er seldst mit der dritten am 8. Juni nachfolgte. Der Warsch sollte über Taylor's Ferry und Hilbsberough nach Salisbury gehen.

"Ich finde keine Unterfütigung, keinen Glauben und keine Augend im Staate Birginien," schreibt Kalb um diese Zeit an seinen Freund Der Kyhle im Philodebpsia, "und sesse meine einzige Hossinung auf die Französische Fotte und Armee, die uns ertosen werden, Ich meines Theils erwarte einen äußerst anstrengenden Feldzug, da ich durch die nicht gelieferten Wagen zu lange aufgebaufen bin." 11. Noch vor seinem Auffruch in dem Siden erbielt Kalb die seine oben ausgesprochenen Besürchtungen bestätigende Nachricht von der Lebergade von Charleston. Er ließ sich über seine, in Folge diese kruizigen Ergignisse, veränderten Pläne in einem Briefe an den Kriegsausschaß folgendermaßen aus.

"In biefem Augenblid," schreibt er an benfelben am 6. Juni aus Betersburg, "theilt mir Major Jamison, ber soeben von

Georgetown in Gub-Carolina bier antommt, die am 12. Dai erfolgte Ravitulation von Charleston mit. Der Reind, fagt er, geht auf biefer Seite von Georgetown por, und feine Macht in jener Gegend ift nicht ermittelt, jeboch foll fich bie gange Urmee bes General Clinton, einichlieflich ber jungft eingetroffenen Berftarfungen, auf 12,000 Mann belaufen. 3ch weiß nicht, wo Gouverneur Rutledge mit ben unter feinem Befehl ftebenben Truppen ift, babe aber meiner erften Brigabe und ber Artillerie Befehl gegeben, ba gu balten, mo fie find, bis ich fie mit meiner zweiten Brigade erreichen werbe. 3ch glaube, bag mein Brief fie nicht weit von Calisbury trifft. Dort will ich mich über bie gu ergreifenben Schritte entscheiben und feben, ob eine Bereinigung mit Bouverneur Rutledge zu erwarten ftebt, ober ob ich einige Aussicht babe, Milisverstärkungen von Birginien und Nord-Carolina zu erhalten : aber felbft im gludlichften Kalle wird mir ber Keind an Babl bebeutend überlegen febn. 3ch bin baber entichloffen, mich in ber Defenjive ju halten, bis ich entweder Berftartungen oder weitere Berbaltungsbefeble von Ibnen, vom Kongreß ober vom Obergeneral erhalten baben werbe. Bon Major Ramifon bore ich ebeufalls, daß bas Korps des Oberften Armand in Wilmington ift. Die Artillerie bes Stagtes Birginien verlieft Betereburg por fünfundawangig Tagen auf bemfelben Bege; ben ich marfcbiren werbe, und foll jest in ber Gegend von Camben ober beim Gouverneur Rutledge fem."

Paar somit durch den Berlust Charlestons der Hauptzwed der Bestimmung Kalbi's versehlt, so wurde hoch, wie das auch seine Anstruktionen vorgesehen hatten, sein Warss in den Süden keines wegs überstüffig. Noch hatte bis jest der Feind außer Charleston weder in Süd-Garolina noch in Nord-Garolina sesten, bis Bidigen zunächst, einen farten Stamm für die Miligen zu bibent, die Whigs zu ermuthigen und zu sammeln, die Tories zurückzubrängen, den Feind bei seinem dennnächt zu erwartenden Worrüden zu beunruhigen, ihm die Justyben abzusspheiden und auf alle nur denstare Weise zu schach zu sieden zu sieden. Der Staat Bissignien, wassen

und bülflos, wie er war, ihat jest-im vehlverstankenen eigenen Interesse sowie als in seinen Kräften stand, w um Kalb marschäßig zu machen und durch sein Kerps dem Heind von dem Etaatsgrenzen abzuhalten; allein trohdem waren bei dem Mangel an Mitteln alle Vorbereitungen und Unterstützungen sirt dem Warsch ob ütrstig, so sehr unter den allerbessedensten Ansorderungen, daß Kalb uur sehr langsam vorrüsen konnte. Erst am 20. Juni erreichte er die Grenze von Nord-Carollina. Sein erster Brief aus diesem Etaat ist in Goshen im County Grenville au 21. Juni an seine Krau gestofen. \*\*

"Bier bin ich," fagt er, endlich auf meinem Marich angelangt und icon ftart im Guben, um die unbequemfte Site ausgufteben, möglichft folecht verpflegt ju fenn und von Infetten aller Arten und Farben verschlungen zu werben. Das läftigfte von allen ift ber fogengunte Tid , eine Art von ichwarzem und ftarfem Slob. ber fich in die Saut fest und beffen Biffe fur mehrere Tage Entgundung und ichmerghaftes Juden erzeugen. Mein ganger Körper ift mit folden Stiden bebedt. 3d weiß noch nicht, ob bie Starfe und die Bewegungen des Feindes, sowie die Schwierigkeit des Unterbaltes meiner fleinen Armee mir erlauben werben, noch zweibundert Meilen bis ju ben Grengen biefes Ctaates ju maricbiren. 3ch babe berichiebene Abtheilungen meiner Truppen breiundbreißig Meilen von hier auf morgen Rendezvous gegeben, wenn nicht ein beftiger Sturm unfere Bereinigung verhindert. Bon ber Beftigfeit ber biefigen Regen und Gewitter tann man fich in Europa feine Borftellung maden."

Be weiter das fleine Korps in den Süden vordrang, desto schwieriger wurde der Marsch. Mit jeder Meile, die man gurüdlegte, verringerten sich die Lebens und Transportmittel. In Hillsborrongh angesommen, muste Kalb mehrere Tage still siegen, um seine erschöpften Soldaten ausruhen und sich so gut als nöglich erfrischen zu lassen. Er hösste zugleich, daß sier die ihm in Aussicht gestellten Milizen von Birginien und Nord-Garolina zu ihm stoßen würden; allein es kamen ihrer versällnismäßig nur sehr wenige. Bon bort marfcirte er in südwestlicher Richtung über Greenborough weiter, bis er am 6. Juli die Wilcor'schen Eisenwerte am Deep-Niver erreichte, wo er wieder aus Mangel am Lebensmitteln balten mußte.

"Seit ich bir zulet aus Geshen Nachricht von mir gegeben habe," schreibt Kalb am 7. Juli aus dem Lager am Deep River am seine Frau, " "hobe ich äußerst anstrengende und ermübende Märsche machen, viel hite ausstehen und große Schwierigkeiten überwichben müssen, viel hite ausstehen und große Schwierigkeiten überwichben müssen, aber noch die ich sich ausgeschweiten der nichten der gestungen sein vorte, mich aus Wangel an Ledensmittel purudzusiehen, ohne daß ich irgend einen Schlag führen konnte. D, welch ein Unterschied zwischen der hiefigen ind Europäischen sich, was es heißt, mit Widerwärtigeiten lämpsen. Ich wäre nur zu gern mein Kommande los, denn es kann nichts Unangenehmeres noch Schwierigeres geben. Weine gegenwärtige Seldung läst mich doppetel wünschen, wöglichft bald zu Dit zurückgalehenz."

Der Ctaat Nord-Carolina hatte nicht bie geringften Anftalten für die Verpflegung ber Unionstruppen getroffen, soudern widmete feine ausichliefliche Aufmertfamteit feinen eigenen Diligen, von benen ein großer, weil foniglich gefinnter Theil, in ben Dienft gesmungen werben mußte. Ralb's Gefuche und Beichwerben bei ber Erefutive bes Staates blieben ohne allen Erfolg. Er mar baber gezwungen, fleine Streifvartien unter umfichtigen Offigieren auszusenden, um zu einer Jahreszeit, wo es wenig Borrathe gab, Lebensmittel einzutreiben. Biele Bewohner bes Staates gebrten bas Lette ber frühern Kornernbte, und bie neue, fo viel fie auch versprach, war noch nicht reif. Darum mußte trot bes gemeffenften Befehles, nur einen Theil ber auf ben Farmen befindlichen Borratbe ju nebmen, boch mancher Bauer leiben. In biefer fcwierigen Lage blieben die Truppen mehrere Tage; ba aber die Lebensmittel in ber Rabe bes Lagers ausgingen, fo murbe es notbig, fie entweber aus einer großern Entfernung berbeigufchaffen, ober

dahin zu marschiren, wo es deren mehr gad. Bon diesen beiden Alternativen voar die eine unpractissch, da Kalb nicht die mindesten Transportmittel zu Gebot siedenden; er entschloss sich gaur zweiten, nachdem er vorher die Streifzüge seiner Fouragepartien ausgedehnt hatte, gad Anweisung, ein kleines Magazin bei Cox- (oder Billoxy-) Midble zu errichten, und schlug sein Lager nahe bei der Bussalox- zurt auf.

Trog alledem aber waren die Getreidezufuhren für den augenblidflichen Unterhalt der Truppen durchaus unzugänglich; das beenige Fleisch, das herbeigeschafft werden konnte, rührte von abgemagertem Lieh, das täglich aus den Bischen und Bäldern getrieben werden mußte, wo es überwintert hatte. Unthätigseit, sollechte
Berpsiegung, und die Schwierigseit der Aufrechterhaltung der Diszihlin haben sich, wo eine Gesahr besärkeite wird, oft als verbängnißvoll für die Truppen erwiesen, und ganze Armeen zu Grunde
gerichtet, bier aber erhielten die Thätigseit der Öffiziere und die
außarrende Gebuld des Schlaten Ordnung, Einigseit, und selbst
den größten Gifer sür en Diensil.

Ralb verschilte nicht, dem Kongreß Bericht über seine Lage zu erhatten, und seine Vorsellungen bei der Exelutive des Echates Ardr-Carolina zu. wiederholen. Man hatte ihm mit dem Versprechen reichlicher Jushuhren geschweichelt, und mit einer ansehnlichen Versätzung nordearolinischer Miligen, welche zu jener Zeit unter den Beseld bes zum Generalmoir ernannten Caswell inis Fach gegogen. Die Zusuhren kamen jedoch nicht an, und der Beselhshaber der Miligen, der in seinem Ergesij nach Auszeichnung durspete, verwandte seine Leute in Ileinen Ergesij nach Auszeichnung durspete, verwandte seine Leute in Ileinen Abspellungen gegen des aufrührerüssen und unzufriedenen Einwohner, welche sich in die Wälder, Busche zu der Verlage gestungs erfücktet hatten, um nicht zum Dienst ihres Laudes gezwungen werden zu sonnen.

Bergebens bat Kalb ben General Caswell, sich mit ihm zu vereitigen, und eben so vergeblich war es, daß er noch länger auf Justupen für seine Soldaten in einem Lande hosste, wo die marobirenden Pilizen Miles verwüsteten. Er schwantte beschalb in dem

Entschlich, ob er sich, da er Caswell's Alagen über seinen Mangel an Lebensmitteln nicht untebeingt glaubte, mit diesem vereinigen, ober ob er nicht bessen, beber in's Land zieben, und die fruchtbaren Ufer des Jadbinstusses zu gewinnen suchen, und die fruchtbaren Ufer des Jadbinstusses zu gewinnen suchen solle. Se er sich seben entscheiden konnte, wurde ihm die bevorstebende Antunst des Generals Gates gemestet, der unmittelbar nach dem Bekanntwerden ber Einnahme Charleston's von Kongres an Lincoln's Stelle zum Oberbesselshaber der siblidigen Armee ernannt worden war. 100

General Gates batte befanntlich im Oftober 1777 ben Englifden General Bourgoone mit feiner gangen Armee gefangen genommen, und fich burch biefen glangenden und blendenden Erfolg, ber meniger fein Berbienft mar, als bas feines Borgangers, bes General Schupler, ploglich weit und breit berühmt gemacht. Er galt in Rolge biefes entideibenben Sieges in ben Augen ber Maffen, bie ftets nur nach bem außern Scheine urtheilen, als einer ber größten Benerale, und bielt fich felbft für einen genialen Relbberrn. Sohl, hechmuthig und eingebildet, wie er war, ftellte-er fich über und intriquirte gegen Basbington, überzeugte aber auch jugleich andere Eropfe oder Intriguanten von feinen großen Berdienften und Leiftungen, und batte fogar eine mächtige Bartei im Rongreß für fic. Da Lincoln gefangen genommen worben mar, mußte naturlich um fo unverzüglicher ein Rachfolger für ibn ernannt werben, als man feine neue Armee in ben Guben abicbiden fonnte. Ralb batte bisher ju wenig Gelegenheit gehabt, fich auszuzeichnen. Er mar felten am Gib bes-Rongreffes, bemubte fich nicht um einflufreiche Freundichaft und Fürsprache, und murbe begbalb, fo febr er auch bei feiner langjährigen Erfahrung und umfichtigen Rube fich grabe für ienen Theil bes Kriegsichauplates geeignet batte, wenig ober gar nicht als Kandidat für die Neubesetzung dieser höchst verantwortlichen Stellung genannt. Bubem war in ber Berfon bes Beneral Greene ein alterer und berbienterer Offigier borbauben, ber bie nachften Unfpruche auf biefe Muszeichnung batte, und von Basbington auch bafur bestimmt murbe. Der Rongren borte aber faum von ber Uebergabe Charleston's, als er mit fast unanftanbiger

Haft, ohne nur erst des Obergenerals Borishlage abzuvoarten, oder seine Meinung einzuhosen, am 13. Juni 1780 Gates zum Oberbefplshaber im Eliden ernannte. Er glaubte dort durch dem Namen des Siegers von Saratoga den gesunkenen Muth wieder zu heben, und in dem einmal ersolgreich gewesenen Gates einen edenbirtigen Gegner des Bord Cornwallis gefunden zu haben. Gates hielt sich gerade auf seinem Gute in Virginien auf, als ihn die Nachricht seiner Ernennung traf. Er nahm sie dankbar an, und eilte sofort neue Ariumphe zu seinen, und, wie er nicht anders erwartete, dort neue Ariumphe zu seiner, und den Arfag mit einem einzigen Schlag zu bereidigen. "Hillen eie sich," rief ihm sein alter Freund und Villensteilung der Virginien auf, "kaß sich Jöre nördlichen Lorderen nicht in sübliche Weiden vervoandell." 101 Aber Gates bütter sich nicht.

Ralb erhielt die Angeige von bessen Ernennung durch ihr selbst am 13. Juli in seinem Lager am Deep-River. Wir haben aus dem oben mitgetheilten Briefe an Frau v. Ralb ersesen, dass es unter den obwaltenden Umständen für ihn weniger ein Alt der Entständung und Selsstüderwindung, als vielmehr eine millommene Entständung von schwer zu lösenden Berbindungen war, wenn er ohne Widerstreden, ja mit Juworfommenseit den Derbeselb an Gates übertrug. Auhm und äusiere Stre ließen sich in NordsCarolina nicht gewinnen, davon hate sich kalb längli überzeigst. Er mußte dem Feinde ausweichen, entscheidende Selsäge vermeiden, und noch Monate lang, auf Unterstützungen an Mannssofat, Ledensmittel und Munition wartend, die Engländer hinzubschen lachen jaden selbst dann war der Erfolg dei der geringen Angahl seiner Truppen und der Ingestibsteit der Milieu noch sehr fraalich.

"3ch bin ob Jerer balbigen Antunft fehr erfreut," ihrieb Ann feit meiner Antunft im Staate Roed-Carolina hatte ich mit großen Schwierigfeiten, namentlich wegen der Jufuhren zu tämpfen. Obgleich ich die Truppen auf halbe Brodrationen geseth fabe, jo fönnen wir felbst biefe nicht auftreiben, denn nitgends finden sich derworather. weber Legislatur noch Gouverneur bes Ctaates leiben mir ibren Beiftand, und ich erhalte felbit bas Benige, bas ich auftreiben kann, nur durch militarischen Zwang, da bas Bolt gutwillig gar nichts bergiebt. Bei Ihrer Anfunft werbe ich Ihnen noch nabere Einzelnheiten mittheilen. 3ch batte bie Absicht, mich bem Geinde su nabern, und ibn vom Bebeefluß, einer außerft fruchtbaren Begend, ju vertreiben; allein, ich habe fie aufgeben muffen, weil es unmöglich ift, auf bem Bege babin ben für bie Truppen erforberliden Unterhalt ju finden, und weil id auf fofortige Rufubren bei meiner Ankunft bafelbft, und nach einem fo ichwierigen Mariche, nicht mit Bestimmtheit rechnen fann. & Bis ich Gie bier gu begrußen bas Bergnugen haben werbe, will ich einen genauen Bericht über ben Bestand ber ju meinem Departement geborenben regularen Truppen anfertigen laffen; ich tann mich übrigens nur auf bie Regimenter von Marpland und von Delaware, fowie auf ein fleines Artillerieforps und die Armand'iche Reiterlegion verlaffen, obgleich fie alle burch Rrantheit, Defertion und Berabichiebung febr verloren baben. Diefer Umftand veranlafte mich auch, brei Beidute am Roanofeffuffe gurudgulaffen, beren feche nach Sillsborough ju fdiden, und nur acht für mich ju behalten, ba biefe für eine fo fleine Armee vollständig binreichend find."

"Ich siehe im Begriff, den Deep-Miver höher hinauf nach Cor-Mühle zu ziehen, voo ungefähr 1200 Nordearolinische Milizen unter General Caswell sich angeblich mit mir vereinigen wollen. Die Birginische Miliz ist immer noch in hillsberough, wie Sie dort hören werden. Sie verden vielleicht auch unterwege einem kleinen Theil von Oberst Busserver geginnentsüberreiten beggnet leyn, die ich gern bei mir behalten hätte. Da sie aber weder Wassern noch Aleiver hatten, so bestand Muford daruf, sie vorläusig nach Visignien zu sühren, und versprach mir, zu Ansang Juli wieder zu mir zu sobern, indessen die ich eintem nichts von ihm gehört. Die Betierregimenter der Dbersten Washington und White sind, wie es heißt, in Halfag, und bienstuntsächig. Ich babe wiederholt geschiert, um etwas über ihre Lage zu erschren,

bis jest aber noch leine Antwort erhalten. Die beiden Kompagnien leichter Birginischer Kaballerie unter Major Nelson sind sowohl in Pferden als im Sattelzeug und jeder Art von Jubebör
so sehr heruntergefommen, daß ich sie nach Halison geschickt habe,
um sie neu zu refruttren und auszurüssen. Oberft Whise hat
sinnimpswonzig Wonn von seinen leichten Avadlerie in Hilbsderough gelassen, die Ihnen als Estorte dienen konnen. Wenn Sie
wünschen, daß Jonen eine Albeitung vom Lager aus entgegen
tommen soll, so benachrichtigen Sie mich zeitig. Sie werden die
Armee in wenigen Tagen bei oder nahe bei Cop-Milbs tressen.
Ihr fürzester Weg dohin führt über Lindley's Mahle, Gobtarton
und Roch River; Ihre Wag dohin führt über Lindley's Mahle, Gobtarton
und Koch River; Ihre Wag dont einen Geben beieren haben, gehen
besser über Chatham Courthouse.

"Geftern batte ich bie Ebre, Ihren freundlichen, aus bem Lager am Deep=River batirten Brief vom 16. b. ju erhalten," antwortete Gates am 20. Juli 1780 aus Sillsborough. 113 "3ch bin erstaunt über die Roth und Schwierigfeiten, mit benen Gie gu fampfen baben, und feit meiner am letten Dienftag (18. Juli) bier erfolgten Anfunft babe ich Alles aufgeboten, Ihnen Erleichterung ju pericaffen. 3ch ichidte Depefden an bie Grefutivbeborbe biefes Staates, an Gouverneur Jefferson von Birginien, und an ben Kongreß, und benrubte mich, in allen biefen Botidaften unfere wirkliche Lage fo genau ale möglich ju ichilbern, bamit in biefer Begiebung auch nicht bas fleinfte Difperftanbniß mehr berrichen fann. Mit ber vergeblichen Bertheibigung von Charleston ift icon genug verloren. Benn noch mebr geopfert wird, fo fürchte ich, bufen wir die füblichen Staaten ein, und mit ihnen ift auch alles lebrige babin. 3d boffe, beute noch mit meinen biefigen Geschäften fertig ju werben, morgen nach bem Lager abzureifen, und übermorgen bei Ihnen ju fenn. Die Truppen, Die Gie als meine Estorte bezeichnen, fand ich obne Bierbe; viele von ibnen find vom Ravitan Gunu nach Balifar gefdidt. 3d werbe Gie morgen von bem Bege, ben ich ein: sufchlagen gebente, in Renntnif feben, und bitte Gie, mir an einen morgen ebenfalls nambaft zu machenben Ort eine Esforte zu ichiden."

Gates traf übrigens erft am 25. Juli im Lager ein. Kalb empfing ibn mit ausgefuchter Soflichfeit, und ließ ibm gu Ebren bei feiner Anfrinft eine Calve von breigebn Ranonenichuffen abfeuern. Sates erwiederte bie Artigfeit, beftätigte alle von feinem Borganger erlaffenen ftebenden Armeebefeble, verfundete aber gu beffen großem Erstaunen ben Truppen bei ihrer erften Revue, bag fie fich jeden Augenblid bes Aufbruchs bes bisberigen Lagers ge-- martia balten, und unverzuglich marichfertig machen follten. Er wollte fich offenbar im Gegenfat jur bisberigen unfreiwilligen Langfamteit ber Bewegungen burch ichnelles und energifches Borruden auszeichnen; in ber That aber bewies er burch feinen am 26. Juli erlaffenen Befehl, wonach die Truppen am folgenden Tage auf birettem Wege nach Camben marichiren follten, feine völlige Unfenntniß mit bem wirklichen Stande ber Dinge, und namentlich ber Lage ber erft einen einzigen Tag unter feinem Befehl ftebenben Solbaten.

Ralb ließ burch feinen bisberigen Generalabjutanten Billiams, ber ein alter Freund von Gates war, biefen Borftellungen über ben von ihm beabsichtigten, übereilten Schritt machen. Williams bewies ihm gu bem Ende, bag ber Theil bes Landes, ben man gu burchzieben gebachte, von Ratur unfruchtbar, voller fandiger, mit gablreichen Gumpfen abwechselnder Ebenen, und nur febr bunn bevölfert fen. Er fuchte ibn ju überzeugen, bag ber gewünschte Borrath von Lebensmitteln und Futter, welcher an ben Ufern ber ju paffirenden fleinen Fluffe vorhauden gemefen, bereits ericopft, ober vom Keinb, ober von Banbitenborben, weggenommen feb, welche' lettern fich unter bem Namen von Tories von ben Berfolgungen ber fogenannten Rebellen gurudgezogen batten, und ficher feine, wenn auch noch fo fleine Armee burch Blunberung und Begichaffung bes geringen, übrig gebliebenen Broviants bem Clenbe preisgeben murben. Andererfeits legte Williams bem General Gates bar, bag er in einer mehr nordweftlichen Richtung, ungefähr in ber Bobe, wo ber Bebee ben Ramen Dabfin verliert, auf bie Ctabt Calisburn ftofen werbe, welche in ber Mitte einer fruchtbaren

Gegend liege, und von eifrigen Batrioten bewohnt fen. Er führte ferner aus, bag bie umfichtigften und tuchtigften Officiere, ben Beneral Ralb an ber Spige, gerabe biefe Marichroute fur bie geeignetfte gehalten batten, einmal weil fie reiche Bufuhren jeder Art von Lebensmitteln verfpreche, baun aber, weil fie im Falle eines Unglude, ben Rranten und Berwundeten einen fichern Bufluchteort in Salisbury ober Charlotte biete, indem die Miligen ber Begirfe Medlenburg und Roman, in welchen iene Orte liegen, que verläffige Freunde ber Amerikanischen Unabbängigkeit seben; und endlich, weil fich bier ber Plan ber Errichtung einer Bertftatte für Wieberberftellung ber Waffen am beften ausführen laffe. Echlich: lich fette Williams feinem Borgefetten auseinander, baf bie Rufuhren aus bem Norben am ficherften auf bem lettgenannten Wege in's Lager gelangten, baf ber Bortbeil, ben feindlichen Borpoften in bie Rlanten au fallen, felbft, trop eines berartigen Umweges, nicht gering anzuschlagen fen, und baß fich bie Armee felbst bem bedeutenbiten Diefer Borpoften bei Camben mit bem Bateree gur Rechten und ibren Freunden im Ruden nabern tounte.

Alle biese Bedensten und Erwägungen waren, um ihnen mehr Gewicht beim Dbergeneral zu verschaffen, zugleich von deu hervoernenschlen Estigieren schriftlich aufgeseht und unterschrieben worden. Gates versprach auf die Borstellungen von Williams bin, der ihm diese Tentschrift zugleich überreichte, am Mittag des ersten Marschtages fämmtliche Stadsossifizer zu einer Berathung zusammen zu berufen, allein er war so verblendet, daß er ihren guten Nath gar nicht hören wollte, und sie nicht einmal zu einer Besprechung eintub. D

So blieb es denn bei dem Marschbefehl. Die Armee brach am 27. Juli 1780 aus dem Lager nach dem Süden auf. Die Beschwerde, daß nicht für einen einzigen Tag Proviaut und Jutter vorhanden sey, wurde mit der Bemertung abgewiesen, daß die vom Rorden kommenden, mit Lebensmitteln, namentlich Rum beladenen Bagen in spätestens zwei Tagen die Armee einholen wörken.

## Eilftes Rapitel.

Mufbruch bes heeres am 27. Juli 1780. - Darich nach bem Guben. -Ralb, Divifioneführer. - Troftlofe Armuth und Debe bes zu burchziebenben Landes. - Schlechte Berpflegung ber Golbaten. - Die versprochenen Bufubren tommen nicht an. - Bates erwartet Gulfe vom Staate Rorb: Carolina. -Diefer thut aber nichts. - Bates Brief an Bouverneur Rash. - Es brobt eine Meuterei unter ben Truppen. - Gates fangt an, Die ibn umgebenten Schwierigfeiten ju murbigen. - Geine Entidulbigungen. - Ralb will ben Beg gur Rechten eingeschlagen wiffen. - Gates vereinigt fich mit ben Rord: Carolinifchen Miligen unter Caswell. - Bufriebenbeit ber Truppen. - Rach: läffigfeit ber Miligen. - Stellung bes Reinbes - Rambon und Cornwallis. -Der Erftere nimmt feine Bofition am fleinen Lond's Creet, 15 Meilen norblich von Camben. - Fefte Stellung bes Feinbes. - Bates umgeht ibn nicht, fonbern ichwentt jur Rechten ab. - Lord Rambon toncentrirt feine Streitfrafte bei Camben. - Bates ichmacht fich burch Absendung eines Detachemente an Sumter. - Seine Armee am Tage por ber Schlacht. - Aufbruch bon Clermont nach Camben. - Maricordnung. - Lord Cornwallis in Camben. - Gin Ameritanifcher Rriegerath beichließt ben Angriff auf biefen. - Starte ber Ameritanifden Streitfrafte. - Ralb ift gegen eine Schlacht. - Bates Ueber: mutb. - Er betrachtet Cornwallis im Boraus als feinen Gefangenen. - Cornwallis beichließt ebenfalls bie Schlacht. - Seine Beweggrunde. - Beibe Armeen brechen am Abend bes 15. August auf. - Gie treffen fich auf halbem Wege gwifchen Clermont und Camben. - Borpoftengefecht. - Bates beruft einen Rriegeratb. - Befehl zum Angriff. - Ralb ichweigt. - Brunbe bafur. - Die Terrainvortheile auf Seiten ber Englander. - Aufftellung berfelben und ber Ameritaner. - Bortheile ber Englischen Bofition. - Bates' Febler. - Corn: wallis beutet fie geschickt und energisch aus. - Er befiehlt ben Angriff. -Alucht bes Ameritanischen Centrums und linten Aluaels. - Bates mit binein: verwidelt. - Ralb befehligt auf bem Schlachtfelbe. - Gein fraftiger Biber: ftanb und Fall. - Tapferteit ber Marblanber Divifion. - Gie wird von ber Uebermacht erbrückt und fliebt. — Berlust der Amerikaner. — Kalb bis aufs hemb ausgezogen. - Er blutet aus eilf Bunben. - Cornwallis erfennt ibn. - Er wird nach Camben gebracht. - Ralb ftirbt bort am 19. August. --

Sein letzter Brief an seine Soldaten. — Sein Begrübnis. — Zeugnis von Gateb und Washington. — Der Kongref beschüftet Kalb ein Dentmal in Annapolis zu errichten. — Deffen Inschrift. — Der Beschluß wied nie ausgeführt.

Der am 27. Juli 1780 angetretene Marich des fleinen Keres, welches aus Mangel an Pferden von seinen acht geldgeschüßen sogar noch zwei am Deep-Miver zurüdlassen mußte, richtete sich zunächst über Busslado-Faurt gegen die vorgeschodensten seindlichen Posten Lonch's Ereef und von dort dirett nach Camben in Süd-Carolina, wo damden Anderen samben stand. Gates hoffte diesen durch sein bloges Erispeinen zum Midzuge zu nöthigen und im Falle des Gelingens bis Charleston selbst vorzubringen.

Ralb führte wieber feine Divifion in ber "großen Armee," wie ber tommanbirenbe General im Tagesbefehl vom 26. Juli feine etwa 3000 Mann betragende Streitmacht nannte, Die am 28. Juli bei Cotton's Geboft bielt, von ba am 29, nach Rimboruab's porrudte und bier am 30. und 31. Juli burd ein furchtbares Unwetter aufgehalten murbe. Das Land, welches man burchgog, mar wuft und arm, befand fich beinahe noch im Naturguftanbe und überbot in Birtlichfeit faft noch bie bavon gemachte troftlofe Befcreibung. Die roben Berfuche ber Civilifation und bes Unbaus, auf welche man bereinzelt ftieß, waren von ihren Bewohnern entweber aufgegeben ober von ben Rachbarn gevlündert. Beber flob aus biefer Wildnig und Biele traten in eine ber gablreichen, von Abenteurern angeführten Banben, welche ben fich ibnen anschließenben Berfonen bis jur Untunft ber febnlichft erwarteten Englander Edus verfprachen. Roth und Elend nahmen baber auch taglich unter ben Colbaten gu. Man fagte ibuen, bag bie Ufer bes Bebee außerorbentlich fruchtbar feven, und in ber That waren fie · es auch; allein bie vorjährige Getreibeernte mar ericopft und ber neue Dais, wenn auch üppig und icon, noch nicht geniegbar. Biele Colbaten pfludten, burch bie Roth geswungen, bie grunen ' Mehren ab und fochten fie mit magerm Bleifch, bas fie von bem im Balbe eingefaugenem Bieb erbielten. Ein foldes Dabl war nicht unschmadhaft, ubte aber eine furchtbare Birtung auf ben Gefundbeitszustand ber Truppen aus. Salbreife Bfirfice murben ebenfalls in Ermangelung bon Brod genoffen und außerten abn= lide Folgen. Die Diffigiere, welche bie Befahr erkannten, wenn folde Rahrung ohne Salg und mit einer geringen Bugabe von magerm Rleifd genoffen murbe, agen nichts als bas lettere gefocht ober gebraten. Ginige pon ibnen verfielen auf ben Ginfall, baf ber Saarpuber, ben fie bei fich führten, bie Suppe verbiden murbe, und benütten auch ibn als Nabrungsmittel. 165 Raturlich blieben bie von Gates beim Abmarich versprochenen Bufuhren von Proviant und Rum aus; die Truppen wurden beschalb wieder mit neuen glangenden Berfprechungen bingehalten und getröftet. Der lette Sturm, bieft es, feb Schuld, baf bie Frachtzuge noch nicht im Lager eingetroffen fepen, balb werbe hier Ueberfluß berrichen und ber General jebes ihm zu Gebote ftebenbe Mittel anwenden, um ähnlichen Entbehrungen für bie Bufunft vorzubeugen. Dem Berfprechen trauend, ertrugen bie Golbaten nach wie por ben Sunger und Mangel mit gebulbiger Ergebung und ungebrochenem Muthe.

Die fleine Armee erreichte am 2. Auguft ben Bebee und überidritt ibn am 4. bei Darts : Rabre, wo fie fich mit bem unbebeutenben Korps bes Oberftlieutenants Borterfielb, eines tuchtigen Offiziers, vereinigte. Bates gingen jest allmäblig bie Augen auf. Er fdrieb von hier aus an ben Gouverneur von Rord-Carolina und bat um fcleunige Ueberfendung von Broviant, ba feine Truppen fonft verbungern mußten. Als wenn die bitteren Erfabrungen Ralb's nicht bingereicht batten, einen umfichtigen General bapon zu überzeugen, baf bei ber inbolenten Erefutive ienes Staates auf gar feine Gulfe ju rechnen mar! Jest bufte Bates für feine Großthuerei; allein leiber buften bie ibm aupertrauten Truppen burch feine Schulb noch arger. Gein bom 3. August batirter Brief an ben Gouverneur Rash beweist fogar, baf er alle feine iconen Berfprechungen gang einseitig und unter ber naiven Boraussetung gemacht batte, baß fich ber Staat Nord-Carolina auf ein flüchtiges Gefuch bin beeilen werbe, einem Bundesgeueral ben erforberlichen Proviant zu liefern.

"3d batte bie Ebre," faat er in biefem Briefe, 106 - "Ihnen am 19. Juli von Silleborough aus burd General Suger gu fdreiben, habe aber bis jest noch teine Antwort erbalten. Die große Roth, welche unfere Armee gelitten bat und wegen Mangel an Lebensmitteln immer noch leidet, bat uns ber iconften Gelegenbeit beraubt, die porgeichobenen Boften bes Reindes aller Babrideinlichkeit nach bis Charleston gurudgutreiben. Dan glaubt, bag Lord Cornwallis nach Cavannah gegangen ift, er bat menigftens fein Hauptkorps bei Camben, wo Lord Rawdon kommanbirt, aeidwadt und die Truppen von Augusta, Cheraw und Ann Courthouse gurudgezogen. 3ch wundere mich, daß ich noch teine Rachrichten von Getreibesendungen babe, welche aus bem Innern bes Staates fommen follen. Em. Ercelleng werben mir gwar glauben, daß bieß elende Land, welches bereits vom Feinde vermuftet und pon ber Milis unter ben Generalen Caswell und Rutberford gebrandichatt ift, mir feinen Salm mehr bieten tann. 3ch nußte nach Ihrer Antwort auf einen Brief aus Richmond glauben, baf Sie alle für unfere Proviantirungen erforberlichen Schritte gethan batten. 3d muniche, bag biefer Brief Gie und ben gangen Bollsiehungausiduk in Sillsborougb trifft, und bak Gie all 3br Aufeben und Ihren Ginfluß aufbieten, um unferen beinahe verbungerten Truppen Rufubren zu ichaffen. Mais und Rum find bie gesuchteften Artifel in biefem Rlima, beffen ichlechtes Baffer es noch ungefunder macht, als es icon ift. Rum ift barum für bie Gefundbeit bes Soldaten fo unentbehrlich als gute Nahrung. Dhne biefe Rufuhren tann 3hr Staat ober ber Rongreg nur auf volle Boivitaler und eine ichwache Armee im fublichen Departement rechnen. 3ch fur meinen Theil babe vom erften Augenblid an, wo ich gur Armee ftieft, bis beute feinen Moment verloren, fie vormarts zu führen. und wenn ich mehr thun tann, werde ich noch mehr thun. Berlaffen Gie fich um Gotteswillen nicht auf Rommiffare, benn Gie werben von ihnen betrogen werben. Trauen Gie nur ehrlichen Dannern mit gefunden patriotifden Grundfagen, beren Seelen über idmutigen Geminn erhaben find. General Stevens und die Birginische Miliz stehen bei Buffalo-Fart, fünfzig Meilen hinter mir und können wegen Mangels an Lebensmitteln nicht weiter. General Autherford's Division hat Zelte. Ich hoffe, daß die von Ihnen verlangten auf bem Wege hierber sind. Ich werbe morgen bei Tagesanbruch weiter markdiren."

Indeffen tain feine Bufuhr und feine Unterftutung aus bem Rorben, Gates aber fonnte nicht mehr fteben bleiben und mußte weiter. Er brach alfo gunachft nach bem Deep. Ereet auf, wo er am 6. Auguft antam und bis jum 7. hielt. Die Truppen murben auch jest wieber mit ber Ausficht getroftet, bag fie bei Dan's Duble reichliche Borrathe finden wurben und auf Grund biefer Angaben veranlaßt, bem Marichbefehl freudig Folge gu leiften; allein ba fie wieder getäuscht wurden und beinabe vor Sunger umfamen, fo verließ fie endlich ibre Bebulb. Gie begannen fich au gerftreuen, gu fteblen und gu plunbern. Gelbft biejenigen, welche in Reibe und Glieb blieben, blidten finfter und wild barein, eine Meuterei war bem Ausbruche nabe, und bie ungludlichften Folgen waren gu befürchten - als bie Offigiere fich unter ihre Leute mifchten, ihnen rubige Borftellungen machten, und bas Bemurmel ber Ungufriebenheit, fur welches leiber nur gu viel Grund vorhauben war, beschwichtigten. Ramentlich bewiesen bie Offiziere burd ihre eigenen leeren Relbflaiden und Brobbeutel ben Gemeinen, baß fie alle gleichmäßig litten, ermabnten fie, gleich ibnen bie augenblidliche Roth ftandbaft zu ertragen und versprachen ibnen, baß, wenn bie vom General erwarteten Bufuhren nicht balb anfamen, von jebem Rorps nach allen Richtungen bin Streifpartien ausgefandt werben follten, um ben wenigen, möglicher Weife im Lande noch aufzutreibenden Dais zu fammeln und in die Duble au ichaffen.

Glüdlich genug wurde unmittelbar-nach dieser Seene ein kleiner Borrath von Mais ins Lager gebracht. Die Mühle fing an zu arbeiten, und die Leute wurden alle der Reihe nach in wenigen Stunden mit einer Mahlzeit erfreut. Dieser plöhliche Wechsel machte die Eruppen wieder zufrieden, und boffnungsvoller blidten

fie ber Bufunft entgegen. Richt fo gufrieden maren bie Offigiere, welche übrigens bei ber Bertheilung bes Effens auf ihren eigenen Bunich gulest bedacht murben; indeffen unterblieben die Beschwerben bei bem kommandirenden General, da Riemand wußte, wie er fich sosort aus ber gegenwärtigen verzweifelten Lage berausarbeiten fonnte. Gates borte jedoch, was im Lager vorging und fannte auch die fritische Stimmung ber Truppen. Er fing jest an, Die ibn umgebenben Schwierigfeiten ju murbigen, und im Gefühl feiner Berantwortlichkeit fur bie von ibm beliebten Schritte erklarte er bem feit bein 6.-August ftatt bes franken Majors Armstrong als Generalabiutanten fungirenden Oberften Billiams, bag er gemiffermaßen zu ber von ihm gewählten Marichroute gezwungen worden. General Caswell fep nämlich, fo führte er naber aus, jedem ibm fowohl von Ralb als von Gates zugefandten Befehl, feine Miligen mit ber regularen Armee zu vereinigen, ausgewichen, ba er fich burd ein felbftftanbiges Rommanbo in feiner Gitelfeit gefchmeidelt füble, und beabsichtige berfelbe offenbar ein feinem perfonlichen Ebrgeig befriedigendes Unternehmen. Er, Gates, murbe ibm eine geborige Tracht Brugel munichen, wenn nur nicht in Folge einer Rieberlage gugleich bie Miligen gerftreut wurden und bie regulären Truppen obne Berftarfung blieben. Gates hielt es beghalb für . unerläglich, ber Unbesonnenheit Caswell's entgegenzuarbeiten und ibn vom Untergange zu retten, zumal er bas einzige in beiben Carolina's auf die Beine gebrachte Milizenforps befehligte. In Diefem Blane erffarte fich ber Obergeneral burch bie Bermuthung bestärft, baß Caswell, tros aller gegenseitigen Berficherungen, reich: lich mit Lebensmitteln verfeben fen, die nach ftattgehabter Bereiniaung natürlich auch feinen Leuten ju Gute fommen wurden. Bugleich aber rechtfertigte er fein Borruden bamit, bag nachbem er einmal fo weit gerade auf ben Teind ju marichirt fen, eine rudgangige Bewegung nicht allein die Truppen entmutbigen, sondern auch die Bewohner bes Landes wieder gurudidreden wurde, welche auf bas Berfprechen völliger Schablosbaltung und Bergeffenheit fich von den Engländern abgefehrt und ber Unionssache gugewandt batten.

Bergebens stellten Kalb und Billiams biefen Grüncen die krnuth des Landes, sowie die Unguverlössigkeit und Treulosigkeit seiner Bürger gegenüber. Kalb namentlich brang bier wiederholt darauf, den Weg zur Rechten einzuschlagen, da er durch fruchtdare Riederlassungen fübrte und reichtiche Fourage bot. Gates eides dies die seinem Entschluß, nahm zu, den alten Täusschungen seine Justuckt und schneichte den Soldaten unt der Aussicht auf reichliche Borräthe, die sie bei ihrer Bereinigung mit den Milizen vorsinden würden. So wurde benn das Bieden Mais, das sich in der Rähe von Man's Midble vorsand, zusammengerasst und der Marich nach Camben sortzeietzt.

Am Nachmittag bes 5. Muguft erbielt Bates einen Brief bes Beneral Caswell, worin ibm biefer anzeigt, bag er einen befestigten Boften bes Reinbes an Lund's Creek, ber etwa vierzehn Meilen von feinem Lager entfernt fen, anzugreifen beabsichtige. Der Dbergeneral brach beghalb fofort auf, um fich mit ben Miligen gu vereinigen und rudte mit verdoppelter Gefdwindigfeit vor. Seine Leute litten furchtbar, allein bas qute Beifviel ber Offiziere, welche alle Entbebrungen mit ihnen theilten, unterbrudte felbft bas leifefte Beiden von Ungufriedenheit. Am 6. August aber empfing Gates ein zweites Schreiben von Caswell, ber inzwijden ausgefunden batte, bag ber Reind ibn anzugreifen brobte und begbalb um fofortige Unterftubung bat. Bie biefer ploblide Uebergang von ber Offeulive gur Defenfipe Casmell's Unfabigfeit und militarifche Urtheilolofigkeit darafterifirt, ebenfo bezeichnend für feine Sitelkeit ift ber Gingang feines Briefes, ben er burch General 2B. einen feiner Wintanten überreichen ließ. Gates ritt noch an bemfelben -Nachmittag in bas Lager Caswell's, mo meniaftens bie Offiziere im Ueberfluß lebten und im Uebrigen eine grenzenlose Berwirrung und Unordnung berrichte, traf mit ibm bie nötbigen Berabredungen und bewirfte bereits am 7. August an bem, etwa fünfgebn Deilen öftlich vom feindlichen Boften an Louch's Creef gelegenen Rreugwege feine Bereinigung mit ben Rord-Caroliniiden Miligen. 107

Diefes Greigniß belebte bie gange Armee aufs Reue, beun bie

Miligen waren von der Furcht eines feindlichen Angriffs befreit, und die Regulären, welche ihre Entbefrungen vergaßen und nicht ben leiseften Anschein von Unzufriedenheit zu geigen wogten, freuten sich über das Jutrauen, welches sie ihren neuen Kameraden einslögten. Auch unter den Offizieren berrichte ein gutes Einwerfländen ist, und General Caswell schien mit der ihm angewiesenen Stellung als Dritter im Kommande vollfändig zufrieden zu ihren. Kalb nämlich befehligte den rechte Flägel der Armee, welcher aus den regulären Armypen bestand, möhrend Caswell den linken Klügel mit den Miligen unter sich batte. Nach der gegen Miligen unter sich batte. Nach der gegen Miligen wieden der Vereinigung marschiede des Kleine heer noch einige Meilen weiter in der Richtung auf die feinblichen Hossen au Lynch's Ereef und besoo dann vorfürftissmäße das Scaer.

Oberft Williams, welcher fur bas Schidfal ber Armee fo beforat mar, als feb er verfonlich bafur verantwortlich, befuchte mit bem du jour habenben Dbeifilieutenant Ford bie Bachen zu einer gang ungewöhnlichen Stunde, um fich felbft gu überzeugen, ob auf bem linken Alugel Alles ficher feb. Die Bachen und Boften auf bem rechten Mugel maren, wie gewöhnlich, machfam und begrüßten bie visitirende Runde mit jener Munterfeit und Frifde, welche Bertrauen in die Giderheit biefes Theils bes Lagers einflöfte; allein auf bem linken Klügel mar Alles ftill. Die patrouillirenben Offiziere murben nicht ein einzigesmal angerufen, ritten bann, obne nur angebalten ju merten, an ben Bachen borbei, und brangen ungehindert felbst bis an die Belte einiger Generale und Stabsoffigiere bor, von benen Gingelne fich barüber beichmerten, daß fie fo unnöthig geftort wurden und daß eine berartige Befucheftunde bochft unpaffend fur Gentlemens fen. Die Offiziere bes vorhergebenden Tages murben gerufen und Wachen und Patrouillen ausgefandt, um bas Lager vor einem ploplicen Ueberfall ficher att ftellen. 108

Als der Morgen bes 8. August tagte, zeigte sich vom Feinde teine Spur mehr. Unter der geschiedten Maste von Offeusivbewegungen batte der an Lynch's Creek tommanbirende Offizier biesen Poften aufgegeben und fich unbelaftigt, ja gang beguem nach ber viel ftarferen Stellung am fleinen Lond's Creef gurudgezogen. Dieje lag nur einen Tagemarich von Camben, welches als Sauptmaggain für die im Lande gerftreuten Englischen Truppen ftark befestigt war und eine ansehnliche Befatung unter Lord Rambon batte. Diefer General befehligte feit Anfang Juni Die vorgeschobenen Boften ber Armee, welche in Nord-Carolina einzufallen bestimmt mar und nur megen ber Site und bes Mangels an Lebensmitteln ibren Marich bis jun Berbit vericob, mabrent Lord Cornwallis, ber feit ber Rudfahrt Clinton's ben Dberbefehl über fammtliche in ben füdlichen Bropingen befindlichen, etwa 4000 Mann ftarfen Truppen führte, fein Sauptquartier in Charleston batte. fich bie Runde vom Anruden ber Ameritaner unter Gates verbreitete, ging ibnen Lord Rawbon von Camben aus entgegen, nahm etwa vierzebn Englische Meilen von ba eine aut befestigte Stellung ein und jog die in der Umgegend gerftreut liegenden Truppenabtheilungen an fich, welche bie in alle Beltgegenben ausgesandten Streifvartien an beden bestimmt gewesen maren, 109

Auch Gates richtete feinen Marich auf ben fleinen Lond's Greet. Seine Lage war icon fo verzweifelt, bag ibm gar feine andere Bahl niehr übrig blieb. Bur Linken nach bem Blad-River abauidwenten, ging befibalb nicht mehr, weil bann Camben mit feiner feindlichen Befatung gwifden bie Armee und bie erwartete Birginifche Berftarfung geichoben worben mare, und weil bann bie erwarteten Nord-Carolinifden Flüchtlinge nicht batten berangezogen werden fonnen. Rur Rechten iber bie blübenden Rieberlaffungen am Barham vorzuruden, mar jest beghalb unthunlich, weil ber Bug burch biefe zwei bis brei Tagemariche entfernte und gang aus bem Bege gelegene Begend wie eine Flucht bor bem Feinde ausgefeben und die Rord: Carolinifchen Freiwilligen abgefchredt baben würde. Go marichirte bas heer weiter, obne bag ein bestimmter Entidluß gefaßt murbe, ohne bag irgend Jemand mußte, mas bemnachit gefteben follte. Sates begann inbeffen gu fühlen, wie gefährlich es fen, fich einem geinde ju nabern, von beffen Starte

er feine bestimmte Renntnig hatte, und beorberte begbalb bas ichwere Gepad fowie einen Theil ber fich im Gefolge ber Truppen befindlichen Frauen und Rinder nach Charlotte gurud. Bei ber Ankunft am fleinen Lond's Creek fand er nun, baf ber bortige feindliche Boften auf beffen fublider Geite auf einer bie Rugange beberrichenden Sobe lag. Der Beg babin führte von Rorben über einen Damm bis an die fteilen Ufer bes in einem tiefen moraftigen Bette babiufdleidenden Creeks, welche burd eine bolgerne Brude miteinander verbunden maren. Gin breiter Cumpf aber bebnte fich nördlich vom Ereet aus, welcher auf mehrere Deilen nur im Angeficht ber feindlichen Berte überichritten werden tonute. Der Feind zeigte fich nicht gewillt, diese Bortbeile aufzugeben, ohne wenigstens ber beranrudenden Armee den Buls gefühlt ju haben; Gates aber fab ein, bag er ben Stier bei ben Sornern faffen nußte, wenn er ibn in feiner Front angreifen wollte. Batte er militariiden Coarfblid genug befeffen, fo wurde er burch einen forcirten Darich ben Creek binauf Lord Rawdon's Rlanke umgangen und Camben obne jeben Rampf erreicht baben, wo fich ju vereinigen bie Koniglichen Truppen bamals noch feine Beit gefunden batten, 110 Statt beffen aber wich Gates von bem furgeften Bege auf Camben ab, fdmentte gur Rechten ab und befahl bem Oberften Sall, mit einer Abthei= lung von etwa 300 Mann ben linten Glugel ju beden, bis biefer por der Gefahr eines Ueberfalls gefichert feb, und bann bie Nachbut au bilben.

Diese rechtzeitig von den Engländern entveckte Mandver gab ihnen Zeit, sich am 11. Angust unbekänigt nach Camben zurückzusiehen, wohin sich auch die Englische Garnison wart, welche bischer Clermont (oder Angeley's Mühlen) von der nördlichen Straße besetz gehalten hatte. Lord Nauddung ag alle seine Streitskrifte in Camben zusammen und desschieden Platz so flart als möglich, stimblich die Ankunt des Lord Cornwollis aus Charleston erwartend. Er wußte durch siene Prione, daß General Setzens nitt einer Brigade Wirginscher Millyen auf dem Wege war, sich mit einer Brigade Wirginscher Millyen auf dem Wege war, sich mit Gates au vereinigen, und daß Marton unterfald, Sumter aber

ebethalb Camben die Bewohner zu den Wassen riesen, kurz daß in wenigen Bochen das gange Land gegen die Englissie Armee wieder im Felde stehen würde. Der umsichtige Aandvon ließ beshald bekets unbelästigt nach Clermont, etwa dreizehn Englisse Meisen nördlich von Camben, vorrissen, wo die Amerikaner am 13. August ihr Lager ausschlugen und sich am 14. mit den inzwischen eingetrossen Wissprissionen Wissprissionen Wissprissionen Wissprissionen Wissprissionen werden.

Babrent Gates in Clermont lag, traf eine Botichaft pon Sumter ein, ber um Berftartung feines fleinen Saufleins bat, um einen auf bem Bege nach Camben befindlichen Englifden Gutergug abjangen ju fonnen. Der Obergeneral fam biefem Gefuche, obne einen Augenblid ju gogern, nach und ichidte, fatt am Abend por bem Angriff auf ben Feind feine gange Streitfraft gufammengubalten, 400 Mann, barunter 100 Regulare, mit smei Beiduten, unter Dberft Boolforb, an Cumter ab. Diefer Schritt taun nur burd bie Annahme erflart werben, baf Gates erwartete, Ramben werbe auch Camben raumen und nirgend Wiberftand leiften. Er mußte aber immerbin auf ein Rusammentreffen mit bem Reinde geruftet fenn, und burfte fich nicht nunlos ichmaden. Seine Sanolungsweife mar begbalb um fo unverantwortlicher und verfebrter, als ber gug ohnebin, wenn Gates in ber bevorftebenben Echlacht fiegen follte, in feine Sante gefallen fenn murbe, und als bie Beute, wenn Cumter fie wirflich ermifchte, im Falle einer Rieberlage bes Sauptheeres boch von ben Englandern wieder erobert werben mußte. Das war benn frater auch ber Kall. Tarleton nahm Sumter Alles wieber ab, was er eine Deile von Camben genommen batte, und machte außerbem noch ben größten Theil von Boolford's Leuten ju Gefangenen.

Die Sauptarmer hatte durch die Bereinigung mit den Lirginiern wohl an Bahl, aber nicht an Kraft jugenommen. Anch die erwarteten Bufubren waren ausgeblieben. Die in der Rähe von Sauben wohnenden Freunde der Amerikanischen Sache wurden durch die plögliche Anfluust der Salesischen Teuppen, deren Anruden auf so abgelegenen Wegen sie nicht für möglich sielten, so sehr überraicht, daß sie nicht die minbesten Anstalten für die herbeischäfung von Arvoiant und Fourage getrossen batten. So lebte man ohne alle Borrätse von einem Zog zim andern. Stevens sührte Gates nichts als einige Westindeliche Produkte, besonders Wessels, zur Siese wurde bei den starken Ansternagungen der beiden letzten Zage statt des Rums oder Branntwiens als stimulirendes Mittel unter die Goldaten vertheilt. Die Folge duvon war, daß, die Mannschaften, welche sall einer genade am Tage vor der Golacht von einer sundstaren Viertharen Viertharen Viertharen verlebe besallen wurden, und daß zie von einer sundstaren Viertharen Viertharen verlebe bestellen wurden, und daß sie genossen die und rage vor der Schacht von einer surchstaren Viertharen Viertharen verlebe besallen wurden, und daß sieh gange Reihen auf dem Warfch nach Camben ausschlichten.

Am 15. August icidte Gates bie Rranten, bas ichmere Gepad und alle im Augenblid entbehrlichen Lagergerathichaften nach Bafdam. Leider murbe fein Befehl nicht rechtzeitig ausgeführt, fo baft bie Gepadmagen nach Berluft ber Schlacht in bie Sande bes Reindes fielen. An bemfelben Tage marb Befehl jum Aufbruch nach Camben erlaffen, ber Abends gebn Uhr in folgender Ordnung ftattfinden follte. Den Bortrab bilbete eine Abtheilung ber Ur=. mand'iden Legion, bann tam bie Ravallerie, unter Dbrift Armand felbit, beren rechte und linke Rlante bie Obrifien Borterfielb und Major Armftrong mit ber leichten Infanterie, in einer Entfernung von zweihundert Dards von ber Strafe und im Indianermarich folgend, bedten. Un fie ichloffen fich in regelmäßiger Aufeinanderfolge und ihre Artillerie an ber Spite, bie erfte und zweite Marblander-Brigade, barauf die Rord-Carolinische, endlich die Bieginijde Division und ber Rachtrab an, welcher lettere wieder von ber freiwilligen Ravallerie gebedt murbe. Gur ben Kall, bag bie feindliche Ravallerie in ber Front angriff, follte bie leichte Infanterie auf beiben Rlanten fofort porruden und ein moglichft ftartes Feuer auf ben Feind eröffnen, um baburch ben Obriften Armand in ben Stand ju feben, nicht allein jeben Angriff auszuhalten, fondern auch ben Feind ju werfen. Den Truppen wurde unter Androhung ber Tobesftrafe eingeschärft, bas tieffte Stillichmeigen auf bem Mariche zu beobachten.

Mle Gates biefen Befehl erließ, mußte er noch nicht, bag Lorb Cornwallis ingwifden mit Berftartungen bei Lord Rawbon in Camben eingetroffen war; bagegen bielt er bie unter feinem Rommanbo ftebenben Truppen fur etwa 7000 Mann ftart. Der General: abiutant Williams benahm ibm aber balb biefen Arrthum, indem er aus ben auf feine Beranlaffung von ben Regiments-Rommanbeuren engefertigten Brafengliften nadwies, bag am Morgen bes 15. Auguft nur 3052 Dann marich- und fampffähig waren. Gbe aber bie Rabe bes Lord Cornwallis befannt war und bas richtige Rablenverbaltnift vorgelegt merben tonnte, batte Gates einen Rriegerath berufen und biefem unter Angabe ber irrtbumlich von ibm vorausgefetten Truppenftarte feinen Plan mitgetheilt. Es icheint nicht, baß fich ernftlicher Biberftand bagegen erhob, fen ce, bag Die Debraabl ber Offiziere Die angeblichen 7000 Dann fur binreichend bielt, die Englander ju ichlagen, jeb es, baß fich bie anmejenben Generale, Gates gegenfiber, bon ber Rublofigfeit eines auf bie triftigften Grunde geftutten Biberfpruchs überzeugt batten. Ralb war ber Gingige, welcher bringend rieth, porläufig in Clermont fteben ju bleiben, bieje von Ratur ftarte Bofition, welche, nach Angabe des Gouverneurs Rash von Rord-Carolina, bundert Mann gegen bie gange Englische Streitmacht zu bebaupten im Stande waren, noch beffer ju befestigen und auf genauere Rachrichten von bem moglicher Weise bereits verftarften Reinde gu warten. Er bewies ferner, bag es ber bunten Busammenfegung bes Ameritaniiden Beeres beffer entipreden wurde, fich in ber Defenfive zu balten, als bie Enticheibung bes gangen Gelbzuges auf einen Burf gu feben, und führte aus, bag bie roben Miligen, welche bie große Debrgabl ber Gates'ichen Armee bilbeten, noch nie gufammen erercirt batten, alfo auch nicht im Staube feben, Rolonnen ju bilben, geichweige benn noch ichwierigere Bewegungen in ber Racht auszuführen. 111 Gates fam es aber gar nicht auf eine Berathung an, er wollte blok feine Magregeln von Rriegs: rath genehmigt baben, und ließ, obne eine Abstimmung ju berlangen, feinen Blan vorlefen. Go viel bojes Blut baber fein

Berfabren auch nach Muibebung ber Sibung erregte, fo febr nameutlich Armand barüber emport mar, baft, gang im Gegenfat gu ben Elementen ber Tattit, feine Ravallerie mitten in ber Racht an ber Spike ber porrudenben Truppen maricbiren follte, und biefe Bestimmung für eine fleinliche, gegen ibn gemungte Beleidigung und Rache ertlarte, fo blieb es boch bei ben von Gates getroffenen-Anordnungen. Der Rath bes in ber Schule ber Maricalle pon Cachien und Lowenbal und burch bie reichen Erfahrungen bes fiebenjährigen Rrieges gebilbeten Beteranen blieb ungeboit, und bie Armee maridirte gur festgesetten Ctunbe ab, um, wie ber Dbergeneral in feiner Berblenbung mabnte, ben Feind bei Racht ju überfallen und einen leichten Sieg zu erringen. Rach Thatcher foll Gates auf bie Bemerfung eines Offiziers, baß er vielleicht auch noch Lord Cornwallis gegen fich haben werbe, geantwortet haben, baß ber Englische Relbberr nicht magen werbe, ibm ine Auge gu bliden. Als ein anderer Officier furz vor bem Abmarich nach Camben in Gates' Gegenwart auferte, er feb neugierig, wo er am folgenden Tage gn Mittag fpeifen werbe, erwiderte ber guberfichtliche General: . Effen, mein Berr, wo benn anders als in Camben? 3d wurde nicht eine Prife Tabat fur bie Gewißheit geben, bag ich morgen mein Beeffteat in Camben effen und Lord Cornwallis als Gaft an meiner Tafel feben werbe." 112

"Stolg auf das Genicht seines Namens vertrauend, so beurtheilte henry Lee in seinen Mempiren über den südlichen Krieg
ben nur zu zwersschischen Gates, 'Johent er die für einen Sieg
nothwendigen Maßregeln vernachlässigt zu haben und mit dem Ungestüm der Jugend auf das Schlachtsch geeit zu seyn. So lieferte er einen bentwürdigen Beweis für den gewissen Untergang,
welcher den Soldaten erwartet, der übermuitig im Gläck wird.
Wenn Erfolg aber Annahung erzeugt, statt die Vorsicht und die
Ausgestalte des Feldberrn zu vergrößern, so ist er der sichere
Vorläuser schweren und berben Ungläcks."

Bahrend biefer nur ju leichtfinnigen Borbereitungen auf Amerikanischer Seite waren bie beiben Englischen Generale, Lorde

Cornwallis und Ramdon nicht mußig geblieben. Der lettere, burch bie anideinende Siderbeit bes Ameritanifden Generale offenbar um feinen Samtwoften beferat gemacht, ichrieb fofort an feinen Borgefehten um Gulfe und Berftarfung, ale er ben Reind auf Camben porruden fab. Cornwallis verließ Charleston auf Die ibm gemachten Mittbeilungen bin am 10. August und langte am Abend bes 13. mit feinen Truppen in Camben an. Er brauchte ben 14. bagu, bie Lage und Starte feiner Streitfrafte ju prufen, von benen 800 im Lagareth in Camben lagen, und nadrichten vom Reinde einaugieben, beffen Starte übertrieben auf mehr als 6000 Dann angegeben murbe. Der Englifde Obergeneral batte Ecarfblid genug, einzuseben, bag wenn er nicht von ber Berbindung mit ber Gee abgeschuitten werben wollte, er amischen ber Alternative bes fofortigen Rudguges nach Charleston ober einer Schlacht gu mablen batte. Er enticbied fich, obne einen Augenblid gu gaubern, für Die lettere, 113 Denn Cornwallis batte feine Rranten in Camben gurudlaffen und die gange taum eroberte Broving wieber aufgeben niuffen, wenn er ohne einen Comertftreich nach Charleston gurudgegangen mare, mabrend eine Colacht nur im allerungunftigften Falle ju einem folden Refultate führen tonnte. Dagu tam bie Ungufriedenheit und offene Biderfeglichkeit, welche fich fowohl in ben von Gates burdvogenen Lanbftriden, ale in ben öftlich vom Cantee und weftlich vom Bateree gelegenen Gegenden gegen bie eben wieder hergestellte Englische Gewalt zeigte und bei ber Unnaberung bes Ameritanischen Beeres, sowie ber Freischaarenführer Sumter und Marion in offene Rebellion überzugeben brobte. Es war alfo fein Augenblid ju verlieren, jede Bergogerung konnte bie Lage ber Englischen Armee nur verschlimmern; es mußte fofort ein enticheibenber Schlag gewagt werben. Rur ein Gieg fonnte ibn aus ben ibn umgebenben Gefabren retten. Je ichneller bie Enticheidung, besto beffer mar feine Ansficht auf Erfolg! Cornwallis beichloß alfo mit feiner von ibm felbit auf 2233 Dann angegebenen Streitmacht ben Feind unverzüglich in feiner Stellung bei Clermont (ober Rugelep's Dublen) anzugreifen und gab, um ihn womöglich au 16. bei Tagesanbruch zu überraschen, am 15. August, Neends 10 Ubr, Befehl zum Aufbruch. Seine Armee marschirte in solgender Ordnung: die Höndtbirfin unter Obristienentmat Webster bestand zumächt aus einem Vortruch von zwanzig Kavalleristen und ebenso viel berittenen Legionären, die sich eine Kompagnie leichter Infanterie anlehnten, worauf das breiundzivanzigste und dreisigste Raziment solgten. Das unter dem Kommande des Lord Naudoon stefende Gentrum bildeten die Freiwilligen von Irland, die Insanterie-Legion, Samiston's Nord-carolinisches Regiment und Oberst Bryan's, aus Flüchtlingen zusammengeleste Milis. In sie scholen sich als Reiterve die zwei Bataillone des einundsiebenzigsten Regiments an, während die Tragoner der Legion den Nachtrab bildeten. Vier Geschüße waren bei den beiden Twissionen in der Front und im Centrum und zwei der der Vererer.

Bir haben oben gefeben, bag Bates in ber nämlichen Stunde fein Lager abbrach, um ebenfalls bie Englander in Camben gu überrafden. Co marichirten benn, ein fonberbares Rufannnentreffen , beibe Beere sur berfelben Beit , ohne baf bas eine bie Mbficht bes andern fannte, aufeinander gu. Die Racht war fdmul und die Luft noch fo brudend bein als am Tage. Der Simmel erglangte im beiteren Sternenlicht. Schritt und Tritt' ber marichirenden Truppen verhallten im tiefen Canbe. Da bie gange Entfernung zwifden Clermont und Camben nur gwölf bis breigebn Englifde Meilen beträgt, fo trafen fich Ameritaner und Englander gegen zwei Uhr Morgens auf halbem Bege, etwa eine balbe Meile nordlich von Saunders Ereet.' Es war eine lichte Stelle im Richtenmalbe, ber fanft nach bem Greet bin abfiel und gu beiben Geiten von undurchdringlichen Gumpfen begrengt war, also nur wenig Raum fur bie Entfaltung ber Truppen gewährte. Diefe mertten erft an einem ziemlich beftigen, von ber Englischen Legion eröff: neten Borpoftenfeuer, bag fie einander auf Coufiveite gegenüberftanden. Ginige von Armand's Reitern, Die gleich beim erften Bufammentreffen verwundet wurden, floben eiligft gurud und Rapp, Ralb's Leben.

brachten bie gange Legion in Unordnung. Dieje aber fiel auf bie Front ber hinter ihr marichirenben Infanterie und theilte nicht allein ibre eigene Befturgung ber erften Marylanber : Brigabe mit, ionbern perbreitete auch allgemeinen Schreden burch bas Amerifanifche Beer. Die leichte Infanterie unter bem bei biefer Belegenheit tobtlich verwundeten Major Porterfielb hielt bagegen ben Angriff ber Englischen Ravallerie tapfer aus und trieb biefe burch ein moblgenabrtes Reuer gurud. Der Reind ichien übrigens über biefen ploblichen Bufammenftog nicht weniger erftaunt als bie Ameritaner, und beibe Theile ftellten, als ob ein gegenseitiges Uebereintommen ftattgefunden batte, bie Feindfeligfeiten bis jum Tageganbruch ein. Dan benutte auf beiben Seiten bie furge Rube, um fich über bie Stellung und bie Babl bes Gegners ju bergewiffern. Bei biefer Belegenbeit erfuhr benn ber Generalabjutant Billiams querft von einigen Gefangenen, bag Lord Cornwallis felbft bie Englander fommanbire, baß fie etwa 3000 Mann ftark fenen (bie richtige Rabl ift oben augegeben) und baf fie nur 500 bis 600 Narbs von ber Amerifanischen Front entfernt ftunden.

Gates fonnte über biefe ibm fofort gemelbete Radricht fein Erstaunen nicht verbergen, und ließ, nachbem in ber Infanterie bie Ordnung wieber bergestellt, bie Armee felbst aber in Schlacht= ordnung formirt war, fofort burd ben Generalabiutanten einen Kriegsrath jufammenberufen. Als Williams ben General Ralb einlub und ibm bie neuen Nachrichten mittbeilte, fragte biefer: "Run hat Ihnen ber Obergeneral nicht unverzüglichen Befehl jum Rudauge ber Armee gegeben?" Die Generale und Regiment&fommandeure versammelten fich im Ruden ber Ameritanischen Linie, . wo fie guerft bie unwilltommene Reuigfeit borten. "Gie feunen bereits unfere Lage. Bas werben wir am Beften thun, meine herren!" rief Gates ihnen gu. Fur einen Augenblid' fcwiegen Alle, bis ber tapfere, aber unbesonnene Stevens bie peinliche Stille mit bem Ausruf- unterbrach: "Raumfen, meine herren, es ift jest noch nicht ju fpat, wir fonnen nicht anbers, wir muffen uns ichlagen!". 115 In folden Lagen ift ber erfte Rath, feb er

nun gut ober ichlecht, besonnen ober leichtfinnig, immer ficher, angenommen ju werben. Je weiter er geht, besto weniger Wiberipruch wird er erfahren, weil in einer jum plöglichen Entschluß gebrangten, bunt gufammengemurfelten Berfammlung bie fuble und rubige Berechnung immer bem Drange bes Augenblick, Die Bernunft ber Leibenichaft bas Keld raumen muß. Es ift, als ob fich Jeber bor ber Berantwortlichfeit fürchte und gerabe aus biefem Grunde flammert er fich an bie am weitesten gebenbe, wenn nur mit Buverficht ausgesprochene Unficht, gleichsam um gu zeigen, baß er por ben entichiedenften Dagregeln nicht gurudichredt. Bielleicht mochte auch ber Gine ober Andere ber Anwesenden ben Duth für bas einzige Erforberniß eines guten Golbaten halten; furg es erbob fich tein Wiberfpruch gegen ben Stevens'iden Antrag, und Gates ertheilte ben verhangnigvollen Befehl jum Angriff mit ben Borten : "Co muffen wir uns ichlagen, eilen Gie auf 3bre Boften. meine Berren!"

Rach einigen ber vorbaubenen Quellen gab Ralb ben Rath. fich nach Clermont gurudguziehen und bort ben Angriff bes Reinbes abaumarten, worüber er mit Gates in Streit gerathen und worüber biefer Zweifel ob feines Muthes geaußert haben foll; inbeffen laffen fich weber innere noch außere Grunde fur biefe Augaben auffinden. Gates felbit mar in feinem Benehmen und gangem Wefen ein gu fein gebilbeter Dann, als bag er, felbft wenn er ber ibm gugefdriebenen Unficht gewesen mare, fich berartige beleibigenbe Meuferungen batte ju Coulben tommen laffen. Dann aber ftebt . es im Giuflang mit Ralb's Charafter, bag er, nachbem fein erfter Rath jum Rudjug verworfen war, refignirt ben Befehlen feines Borgefetten Rolge leiftete, und einen General nicht mehr gu beftimmen fuchte, beffen Berblendung fich bereits als gang unbeilbar erwiesen batte. Endlich aber liegt bier bas positive Reugnig eines bei allen biefen Borgangen berporragend betheiligten Dianues in ber Ergablung bes Generalabjutanten Billiams por, ber ausbrudlich faat, baf Ralb gegen ben Borichlag bes General Stevens uicht ben minbesten Ginmand erhoben babe. Es ift alfo nicht ber

geringite Grund dafür vorhanden, an der Angabe dieses durchaus zweifelin, der wiederschausstellen, der wiederschaft erflärt, daß er jedes Wort seines Verigtens, den er ssechen auch den biet gemeldeten Ereignissen niederschrieb, so sorgialtig erwogen habe, daß er ihn selbst in den fleinsten Einzelbeiten zu beschweren bereit ivo.

Doch sen bem wie ihm wolle, die beiderseitigen Geere stellten sich noch vor Tagesanbruch in Schlachtordnung auf.

Die Bortbeile bes Terrains maren entichieben gu Gunften bes Lord Cornwallis, weil ba, wo er ftand, bie Gumpfe gur Rechten und Linten ber Strafe am nachften gusammenftiegen und biefe feine beiden Flanten nicht allein ichusten, fondern auch bas numerifche llebergewicht bes Reinbes mehr als ausglichen. Er bilbete feinen rechten Flügel aus ber Frontbivifion bes Obriftlieutenants Webfter, bestebend aus ber leichten Infanterie, bem breiundzwanzigften und breiundbreifigften Regimente, und feinen linfen Alugel aus ber Lord Rambon'ichen Divifion, beren Bufammenfegung oben bereits angegeben ift. Beibe Divisionen ftellten fich jur Rechten und Linten ber Landftrage von einander auf, fo bag bas breiundbreifigfte auf bem linten Rlugel Bebfter's, jur Rechten ber Strafe ftebenb. und bas Irlandifche Freiwilligen-Regiment vom rechten Flügel Lord Rambon's fich lints an die Strafe anlebnend, bas Centrum bilbeten. 3mei Cechepfunder und zwei Dreipfunder unter bem Artil-Ierie-Obriftlieutenant Macleod murben in ber Front linte von ber Strafe aufgepflangt. Das einundfiebengigfte Regiment bilbete bas zweite Treffen und war fein erftes Bataillon binter bem rechten, fein zweites aber hinter bem linken Flügel aufgestellt. Die Kavallerie unter Tarleton ftand endlich, rechts von ber Etrafe binter ben beiben Linien und in nur geringer Entfernung vom erften Bataillon ber Referve, bereit, je nach Umftanben ben Reind angugreifen ober die eigene Infanterie gu vertheibigen.

Auf Amerikanischer Seite mar Kalb mit Ausstellung ber Schlachtlinie beauftragt. Er selbst befehligte ben rechten Flügel, ber aus ber zweiten Marplander-Brigade unter General Gift und bem Delawerer Regiment bestand und gleich dem Englischen linken Fügel in seiner rechten Flanke durch einen tiesen Euthyf gedeckt war. Die Kordvarolinische Miliz unter General Casvell biedet das Centrum und die Virginische Miliz unter General Setwens den linken Fügel, während die erste Marplander-Brigade unter General Emallwood als Reserve im zweiten Terssen stand. Zwei Geschiebe wurden in der rechten Flanke von Gist und je zwei zur Rechten und Linken des Centrums ansgestellt. Armand's berittene Legion sollte die linke Flanke der Ammerikanischen Etreitfraft beden, war aber schon beim ersten Angriss während der Schopen, so das sie die die Kondon der Schopen Panic ergrissen und schundeboll geschopen, so das sie die die der Kirdung der Schopen der Region kost Tages gar nicht mehr in Betracht fam. Dieser Mangel au konallerie joste sich machten des Tages nur zu süblbar machen.

Chon aus bet blogen Disposition ber beiberfeitigen Beere ergibt fich bie in jeber Beziehung portheilhaftere Stellung ber Englander, gegenüber ben Amerikanern. Lord Cornwallis Front mar ftart, nicht blok burd bie vetfonliche Tuchtigfeit ber Truppen, Die faft alle regularen Regimentern angehörten und im Berbaltniß gu ben Amerikanischen, sammtlich Beteraffen waren, fondern auch burd bie beffere Bertheilung ber Artillerie; namentlich aber mar feine Referve, por Allem die Kapallerie unter Tarleton, juperläffiger und zugleich vortheilhafter aufgestellt. Diefer fonwaften und Coladt gewohnten Linie ftanben auf Ameritanifder Geite ungenbte, robe Milizen gegenüber, bie noch nie einen Feind gefeben und vor ben Englandern, fo tuchtig fie auch maren, einen inmerbin übertriebenen Refpett hatten. Gates beging gum leberfluß noch ben Febler, bag er bie erfte Marblander-Brigade im zweiten Treffen aufftellte, ftatt bie roben Miligen als Refervetorps ju verwenden, und daß er feinen linten Glugel gang von Artillerie Durch biefe theilweise im Charafter feiner Truppen liegenden, theilweise aus eigener Urtheilslofigfeit entspringenden Uebelftanbe glich er ben nachtbeil mehr als aus, ben Lord Cornwallis burch bie geringere Angabl feiner Streitfrafte unter anderen

Umständen gehabt haben würde. Ja, nicht zufrieden mit den begangenen Miggriffen gab Gates, als er am Worgen die Stellung der Engländer erfannte, unerwartet den Befehl, eine Lüde in der Auffeldung seines Centrums und rechten Flügels zu verbessen, eine Maßregel, welche Angesichts eines so gut dischplinirten Feindes und bei der Ungeübtheit seiner so gut dischplinirten geindes theilige Folgen haben mußte.

Lord Cornwallis war in der That ein zu erfahrener Geldhert, als daß er aus dem ihm gleichjan entgegen getragenen Berthelf nicht fofert Muben gezogen hatte. Er eilte deshold, als ihm der neue Fehler seines Gegners gemeldet wurde, unverzüglich zu seinem rechten Flügel, gab personlich dem Obersten Nechter Befehl zum Angriff und ließ durch einen Abjutanten auch Lord Atardon benfelben Befehl zufommen.

Gates verbielt fich rubig und ichien bie Ereigniffe abmarten ju wollen. Gein Generalabjutant unterbreitete ibin bie Unficht, . baft ein fofortiger beftiger Angriff auch bie im Deplobiren begriffenen Englander ben ungeubten Miligen Muth maden, und, wenn er gludlich ablaufen follte, auf die Enticheibung bes Tages von großem Einfluß fevn wurde. "Das ift recht," rief ber offenbar rathlofe Relbberr aus, "laffen Gie fofort ben General Stevens vom liufen Flügel angreifen!" Diefer ging anfangs auch muthig bor, traf aber ben Reind bereits in Schlachtorbnung aufgestellt. Williams fuchte jest bas Teuer beffelben auf eine möglichst weite Entfernung bervorzuloden, um es für die Milizen weniger furchtbar zu machen, erbat fich gu biefem Amede piergia bis fünfgig Freiwillige pon General Stevens, mit benen er wirklich vorrudte, indeffen nicht bie gewünschte Absicht erreichte. Der rechte Flügel ber Englander unter Bebfter brang namlich gerade in biefem Augenblide in geichloffenen Reiben und mit foldem garm, Surrabrufen und Ungeftum auf bie ihre Stellung veranbernben Miligen bes linken Amerikanischen Alügels ein, daß biefe in Berwirrung geratben und von einem panifchen Coreden ergriffen, auf ben erften Coug ber Englander bin ibre geladenen Gewehre wegwarfen und in wilder

athemlofer Alucht davon rannten. Da half tein Bitten, fein Rleben, feine Drobung und feine Appellation an die Gbre. Bergebens ermabnte General Stevens Die Müchtlinge, fich boch ibrer Baionette au erinnern, allein wie konnten fie fich berfelben erinnern, ba fie biefelben erft am vorbergebenben Tage erhalten batten, alfo ihren Bebrauch noch gar nicht fannten? Die Birginier verwidelten bie Nordcarolinischen Milizen mit in ihre ichimpfliche Flucht. Leiber batten die mabnenden und brobenden Offiziere feine Ravallerie, um ibren Borten Rachbrud ju verleiben und die Fliebenden gum Steben ju bringen. Es mar eigentlich gar fein Gefecht, fonbern ein blofies Jagen und Laufen, fo bak, ebe nur bie eigentliche Soladt angefangen batte, bas gange Ameritanifche Centrum und ber linke Alugel, alfo zwei Drittel ibrer Streitfrafte, fast obne einen einzigen Schuß abgefeuert zu haben, bom Rampfplat berfdmunben waren. Etwa vierbundert Mann von Diron's Regiment waren bie Einzigen, welche etwas langer Stand bielten und ein paarmal auf ben Reind ichoffen. 116

Gates, ber feine Stellung etma fechsbundert Ruft binter ber Schlachtlinie genommen batte, um von bort aus ben Rampf gu betrachten, mar mit in die Aucht ber Miligen verwidelt, und unter bem Borwand: "bie Schurfen in's Treffen gurudgubringen," vom Rampfplat weggeeilt, fo bag Ralb bier als ber Bochftfommanbirende gurudblieb. Der Morgen war fo fdmul und nebelig, bak der Bulverbampf nicht einmal in die Sobe ftieg, und beide Armeen in eine Bolte bullte. Daburch wurde es fcmer, bas Feld gu überbliden und ju einer richtigen Schatung bes Stanbes ber Schlacht ju gelangen. Ralb mufite megen bes Nebels lange nichts von ber Rlucht bes linten glugels und Centrums, jog aber Smallwood mit feiner Referve beran, und befahl ibm, fich mit Gift zu vereinigen; bie vereinigten Brigaden maren aber nicht ftart genug, ben Raum gwifchen ben beiben Gunpfen auszufullen. Wahrend bie erfte , Marplander Brigade in Die Edlachtlinie einrudte, nabm ber rechte Rlugel unter Ralb ben unverhaltnigmäßigen Rampf auf, und bielt bem Reinbe nicht allein, tapfer Ctanb, fonbern wies auch feinen

ungeftumen Angriff erfolgreich gurud, fo bag bie Colacht allmablia auf ber gangen Linie entbrannte, und ber Gieg fich balb auf Die Ameritanifde, balb auf die Englifde Ceite neigte. Ralb befabl, um eine ichnelle Enticeibung berbeizuführen, bem von ibm tommanbirten rechten Glügel, ben Bajonettangriff, warf bamit ben Keind, und batte eben eine Angabl Befangener gemacht, als ber linte Flügel, von ber ibn angreifenden Uebermacht überwältigt und in die Rlante genommen, fich gurudgieben nunte. Er fammelte fich gwar balb wieber und erneuerte ben Rampf, allein er warb wieber gurudgebrangt und von Reuem in's Treffen geführt. Beibe Brigaden wurden in Folge der erlittenen Berlufte und in ber Site bes Rampfes, ber allmählig in einen Gingelfampf ausartete, von einander getrennt, und hatten jest eine Lude von etwa fechobunbert Ruß gwifchen fich. Dieß war ber Wenbepunft ber Schlacht, beren Enticheidung fich jest auf die Ceite ber Englander neigte. Billiams versuchte vergebens, die unterbrochene Berbindung wieder bergufiellen. Als er beim rechten Alugel antam, ging ber Reind bier gerade von einem beftigen Bewehrfeuer jum Bajonettangriff über. Ralb fampfte an ber Spite ber Marplander zweiten Brigabe. Er war icon breimal vorgegangen, und breimal von ber feinds lichen Uebermacht gurudgebrangt, aber im Gangen behauptete er noch bas lebergewicht. Gein Bierd ward ibm unter bem Leibe ericoffen; ein Cabelbieb batte ihn am Ropf verwundet. Jaquette, ber Abiutant bes Delawarer : Regiments, verband in aller Gile, fo aut es ging, bie Bunbe mit feiner Scharpe, und bat feinen Beneral, fich vom Schlachtfelbe gurudgugieben. Ralb aber, ftatt biefen Bunich ju beachten, führte ju Guß feine Marylander mit gefälltem Bajonett gegen ben Keinb. Ueber Saufen von Leichen ging's vorwarts und wieber jurud; feine Colbaten verrichteten Bunber ber Tapferfeit, und mußten fich jeben Boll breit Boben erfanpfen. Der Feind brang aber mit noch großerer Uebermacht auf fie ein; und gwang fie wieber jum Aufgeben ber errungenen fleinen Erfolge. Der Rampf murbe jest ju einem blutigen Sandgemenge. Mls nun aber Lord Cornwallis, fürchtend, feine bereits gewonnenen

Bortheile zu verlieren, feine gange Streitfraft auf biefem Buntte jufammengog, und als auf fein Gebeiß, ein Theil ber Tarletonfchen Reiter ben gufammengeschmolzenen Saufen ber tapferen Marylander und Delawarer umringte, ba fcmand auch bie lette fcmache Ausficht auf die Behauptung bes Schlachtfelbes. Alles, mas fie thun fonnten, mar, die Ehre ihrer Sahne ju retten. Und wieder brang Ralb an ber Spipe feiner Getreuen auf ben Reind ein; es war das lettemal, baß feine mächtige Stimme burch ben Donner ber Schlacht icallte. bas lettemal, bag er mit bem Degen auf ben Reind weifend bie Seinigen aufeuerte und jum Angriff mit fich fortrig. Wie er voraina, ward er von mehreren Rugeln getroffen, fo baf bas Blut in Strömen von ihm berabfloß; allein noch befaß er Rraft genug, einen Englifden Coldaten nieberguftogen, ber ibm bas Bajonett foon auf die Bruft gefeht batte. Inbeffen auch Ralb's Stunde war getommen. Er murbe an feinen Spauletten erfannt. "Auf ben Rebellengeneral, ben Rebellengeneral!" tonte es in ben Eng= lifden Reiben. Töbtlich getroffen, und aus eilf Bunden blutend, fant er ericbopft babin. 117

Mit Ralb's Kall war ber Rampf enticieben, ba ibm jest auf Ameritanifcher Ceite ber Lenter und Führer fehlte. 3mar fammelten fich die Gift'iche und Smallwood'iche Brigade noch einmal jum Angriff, und wehrten noch einmal ben Anprall ber Englander ab, allein gleich barauf befahl ber über einen fo hartnädigen Wiber= ftand erbitterte Cornwallis feiner leichten Infanterie, Die Ameritaner in ihrer linten Rlante ju umgeben, und ihnen in ben Ruden 3u fallen. Co geschah es. Was bie Bajonette bes Englischen Tußvolles nicht vermocht hatten, bas vollendeten bie Cabelbiebe ber Englischen Reiter unter Tarleton, benen Ameritanifder Ceits beim Mangel jeder Kavallerie gar fein Widerstand entgegengeftellt werben fonnte. Best losten fich bie Ueberbleibfel ber beiben Marylander= Brigaben in wilbe Flucht auf. Rur bie ju beiben Geiten bes Chlachtfelbes fich ausbehnenben Gumpfe gewährten ben fich Retten= ben gegen bie verfolgenden Tarleton'ichen Dragoner einigen Schut. Es blieb auch nicht ein Bataillon, nicht eine Rompagnie beifammen.

nur Gift 30g fic mit etna hundert Kontinentalen in Ordnung vom Ammiplach gurück; aber alle Aruppentörper waren gebrochen oder im Walde şerfireut, und nie ward während des ganzen Nevolutionskrieges ein vollftändigerer Sieg erfocken. Acht Gefchile, jmeitaufend Semetre, zweinubzwanzig Annitionse und hundertunddreißig Bagagerodgen, nebli achtzigtaufend Vatronen, fielen in die Honde des Giegers, der feinen Berfuft auf nur 68 Todte, 245 Verwundete und 11 Vermißte, also im Ganzen auf 324 Manin anglöt, während ihn die Amerikaner auf 500 Tode und auf 700 fchüben. 111

Der Berluft ber letteren fann wegen ber eiligen Rlucht ber Milizen nicht genau ermittelt werben. Cornwallis felbft icatt ibn auf über 1000 Tobte und Bermunbete, und etwa 800 Gefangene. nach guverläffigen Amerikanischen Quellen maren bagegen von ben Regularen 650 getobtet und vermundet, alfo mehr als ein Drittel ibrer Rabl, von ber Norbearolinischen Milig etwa 100 gefallen und 300 ju Gefangenen gemacht, wogegen bie ichnellfüßigen Birainier nur Bermundete und gar feine Tobten batten. Das tapfere Delawarer=Regiment war fo gut wie vernichtet: was bavon übrig blieb, gab fpater nur noch ben Stamm für, smei Rompganien ab. Bergebens fuchten Gift und Smallwood bie Milizen unterwegs gu fammeln; es gelang ihnen, nur mit einer Sand voll Regularer ibre Rlucht fortgufeben. Gates, ber, wie wir oben gefeben, icon ' beim Beginn bes Rampfes vom Schlachtfelb geeilt mar, muß ein febr autes- und idnelles Bierd gehabt baben, benn er ichlief icon am Abend ber Colacht in Charlotte, welches fechzig Englifche Meilen von Camben entfernt ift.

Doch wenden wir uns von dem seine Aruppen im Sich lafenden, siehen, siehenden Gates, ju dem die zurücketen Augenblick tampfenden und als helben sallenden Kall zurück. Wir hatten ihn verlassen, wie er an der Spisse seiner Aruppen und aus elf Wunden blutend dahm sank. Raum hatte sein Abzutant, Dubuysson, ihn sallen sehen, als er sich über ihn wart und dem andrängenden Beinde, unter Nennung des Namens seines Generals, bittend zurief: "Schont und rettet den Baron d. Kalb!" — Der treue

Dubuysson fing mit seinem Leide die Säbelhiebe auf, die für Kalb bestimmt waren. Die Englissen Goldaten warfen sich giber beibe, ergriffen den General, richteten ibn auf und zogen ibn, indem sie ihm mit den Hähren an einen Wagen sehnten, die aufs Hend das Kutt in Ertömen vom ihm berabsso, kam Cornwallis mit seinem Gesolge berangeritten. 19 "Ich bedaute," redet er seinen wehrlosen Geguer an, "Sie so an verwundet zu sehn, freue mich aber, Sie bestiegt zu daben." Cornwallis gab sofort Besehl, für Kalb zu serben, und namentlich seine Wendenen mit der Kücksicht und Menschlicht und Menschlicht, werd werden der Seinglatter ihren Esfangenen mit der Rücksicht und Wenschlicht, werd werden gegenüber gebeiligt dat.

Kalb fampfte noch drei Tage mit dem Tode, und ftarb am 19. Mugnit in Camben, wohin man ihn nach der Schlacht gebracht hatte. Dubupfion, dessen Bunden sich als nicht geschricht erwiesen, war während diese Jeit um ihn, und erleichterte im Verein mit den Englischen Dsiigieren die letzten Augenblick des sterbenden Helben. Alle seine Gedanken weilten bei den tapferen Soldaten nud Offizieren siener Division. Unmittelbar vor seinem Tode beauftragte er Dubupssion, diesen seinen Dank sie fiere Tode beauftragte er Dubupssion, diesen sienen Dank sie fier Todestelle auszusprechen, und ein berzliches Lebewohl zu sagen. Der Briefan die Generale Gist und Smallwood, in welchen sich der treue Mylatant des ihm gegebenen Auftrages erledigt, ist am 26. August 1780 in Sparlotte geschrieben, und lantet: 100

"Theure Generale! In der Schlacht vom 16. d. M. verwundet, wurde ich mit den mit befreundeten Generalmajor, Barour v. Kalb, zum Gesangenen gemacht, dei welchen ich als Abjutant fannd. So hatte ich Gelegenheit, diesen außgezeichneten und guten Offizier während der furzen Zeit zu pflegen, daß er an seinen est Wunden litt, welche am dritten Tag seinen Tod herbeissührten.

"Mit gang besonberm Bergnugen gehorche ich aber bes Barons lestem Befehle, und richte allen Offizieren und Solbaten seinen berglichten Gruf aus. - Er außerte die größte Zufriedenheit über bas Jeugnis, welches die Euglische Armee der Ansferteit seiner Truppen gab, und war entsüdt über den harmädigen Biberstand, ben sie einer überlegenen Streitstraft selbst dann noch leisteten, als sie von der übeigen Armee bereits im Sich gelassen waren. Die Tapierteit des Telawarer-Negiments und der den Brigaden zugetheilten Artilleriefompagnien gewährte ihm ein unbegrenztes Bergnügen, mährend die gange Tivision, die zu besehlen er die Stre batte, ihm durch ihre greundarische Jührung und sonstigen Berbienste besonders theuer vonde.

Ralb ward von seinen fiegreichen Feinden, nuter welchen sich viele Freimaurer befanden, mit militärischen und maurischen Geren begraben. Bis zum Jahre 1825 bezeichnete bloß ein einzeln stehender Baum seinen letten Auspeslas.

"Der Kongreß borte guerft burch Gates von bem helbentobe Ralb's. Der geschlagene und gedemustigte General sprach fich mit anertennenswerther Wahrheit und großer Bewumberung über seinen tapfern gefallenen Kameraben aus.

"Der Rongreß," fcrieb er am 3. September 1780 an Washington; "tann bem Undenten bes Barons v. Ralb nicht genug Gbre erweifen. Derfelbe mar ein in jeber Begiebung ausgezeichneter Dffigier, und opferte fein Leben für die Cache ber Bereinigten Ctaaten." -"Erlauben Cie mir, ju fagen," fubr Bates am 5. Ceptember in einem Briefe an ben Prafibenten bes Rongreffes fort, "wie viel bas Land bem Baron v. Ralb idulbet. 3ch bin überzeugt, bag ber Rongreß por aller Belt feine bobe Meinung von ben Dienften und Thaten beffelben aussprechen wird." 121 Auf Grund biefes gewiß unparteii: ichen Zeugniffes, fowie die es bestätigende Auficht Bashington's, ber erflarte, daß Ralb vollständig die bobe Meinung, die er von ibm gehabt, gerechtfertigt babe, und bag fein Andenten bem bautbaren Lande ftete theuer fenn werbe, beichloß ber Rongreß am 14. Oftober 1780, bem General v. Ralb in Anerfennung bes glorreichen feinen Truppen gegebenen Beispiels in Annapolis, ber Sauptftabt bes Staates Marpland, beffen Divifion er geführt batte, ein Dentmal ju errichten, und bemfelben folgende Infdrift gu geben: 122

"Geweiht bem Andenken des Freiherrn v. Kalb, Ritters des Königlichen Ariegsverdienstordens, Brigadiers der Französischen Komme und Generalmajors im Dienste der Bereinigten Etaaten. Nachdem er mit Ruhm und Ebre drei Jahre lang gedient hatte, gab er einen letten und glorreichen Beneis seiner Singebung für die Freiheit des Menichengesslechtes und für die Sache Amerika's, in der Schlach bei Camben in Side Garolina. Indem er dort die Truppen Marvlands und Delaware's gegen überlegene Streitkräfte ansildte, und sie durch sein Bestellung in vor erteilt der mehrlach und siedere vertunder, und farb am 19. August im achtundverzigsten Lebensjahre. Der Kongreß der Bereinigten Staaten von Amerika hat ihm in danktandurerunung seines Eisers, seiner Dienste und seines Wertenst. beseis

Es behielt übrigens bei diesem Beschluß sein Betwenden. Die Sorgen des Tages verdrüngten bald das Andenten an dem gefallenen Abelen. Der Frieden son einen seren schalben. Der Frieden son einen seren Schab vor, die mit ibm von der Regierung besispnehmende Generation hatte andere Interessen; die Sache gerieth allmählig gang in Bergessensteit, umb is barrt das Terntuml Ralfis noch bette feiner Errichtuna.

## Bwölftes Rapitel.

Ralb's außere Ericheinung und Charafter. - Geine Gewohnheiten. - Er: giebung und Bilbung. - Seine Che. - Ralb's Rinber und Entel. - Ibre Schidfale. - Ihre Anspruche an bie Bereinigten Staaten und beren Erlebi: gung. - Ralb's Grab in Camben. - Befuch Bashington's. - Seine Borte über Ralb. - Die Burger bon Gub Carolina beichließen bie Errichtung eines Dentmale auf bem Grabe. - Lafabette weibt es im Jahre 1825 ein. - Reierlichkeiten und Geftreben. - Rudblid auf Ralb's Leben. - Es ift bas Brobutt politifc ungefunder Buftanbe. - Ralb's hertunft. - Deffentliche Buftanbe in Baireuth. - Regierung nach Frangofischem Bufdnitt. - Martgraf Friedrich. - Augerorbentliche Ausgaben. - Golbatenfpielerei und Geelenverläuferei. -Englifde Subfibien. - Enger Gefichtetreis. - Unmöglichfeit ber Betbatigung für einen Charatter wie Ralb. - Gine Stelle aus Rabale und Liebe. - Rlein: ftaaterei folieft bas Gefühl baterlanbifder Chre aus. - Gie treibt bie beften Rrafte ine Ausland. - Jean Baul. - Der Frangofifche Absolutionus. - Er ift imponirend und gestattet ben Bettlampf ber Beifter. - Ralb genießt in Frankreich alle Rechte eines Gingeborenen. - Grund, warum ber Absolutismus in biefer Begiebung fo liberal ift. - Er verwischt alle nationalen Unterfchiebe. -Parallele swifden bem beutigen Gelbabel und ber Geburtsariftofratie bes vorigen Sabrbunberte. - Ralb und Lafabette. - Der lette Lanbolnecht und ber lette fabrende Ritter. - Abre Riele. - Ralb wird nicht burch gemeine Motive befrimmt. - Er gibt fich unbebingt ber Cache bin, in beren Dienfte er getreten. - Rur zwei Generalmajore fallen bafür auf bem Schlachtfelbe. - Montgomerb und Ralb. - Der Deutsche rettet bie Ebre ber Ameritanischen Baffen. -Deutschland bat fo aut ein Recht auf ibn ale Rranfreid und Amerita. - Der Suttenborfer Bauernfobn feiner ber letten Belben unferes Bolles. -

Ralb war ein fraitiger und iconer Mann, eine durch Ernft und Mibe imponirende Ericheinung. Seine flugen braunen Augen, welche unter einer hoben Stirn offen und freundlich bervorblidten, eine etwas ablerartig gebogene Rase, ein gutmutbiger und boch schouer Zug um ben Mund und ein startes behäbiges Unterfinn gaben seinem Ropfe mehr ben sinnenben und berechnenben Musbruck

eines Diplomaten, als bas ichroffe, einseitige Geprage eines Solbaten. Geiner außeren Bestalt nad, fo beidreibt ibn fein Mbiutant Nicolaus Rogers aus Baltimore, 128 mar er ein mabrer Ariovift, mehr als feche (Englische) Tuß groß und ben außerften Mübjeligfeiten feines Standes gewachfen. Er machte oft zwanzig bis breifig Englische Deilen per Tag ju Suß und jog bas Beben, mo er tonnte, bem Reiten por. Seine Befichtefarbe mar außer: orbentlich frifd und jugendlich. Geine Gefundheit fonnte barum auch eine eiferne genannt werben. Dit großer Dagigteit und Borficht verband er eine außerorbentliche Gebuld. Er nahm Leiben und Entbebrungen mit ber größten Gemutberube bin und fonnte Tage lang Sunger und Durft, Site und Ralte ertragen, obne baf feinen Lippen auch nur bie leifeste Rlage entidlupfte. Er ichlief ebenfo gut auf einem Tornifter und unter feinem Dantel, wie auf einem weichen Riffen und in bem beften Bette, furs er befaß gang jene phyfifche Rraft und Babigfeit, obne welche ein Belb gar nicht bentbar ift. Er galt allgemein für junger als er in ber That war. Go hielt ibn auch bei feinem Tobe ber Rongreß für nur achtundvierzig Sabre alt, mabrend er fich bereite im fechzigften befanb.

Während des Krieges in Amerika stalb genöhnlich vor Zagesanbruch schon um vier Uhr Morgens auf, arbeitete bis neun Uhr und nahm darauf sein bloß aus Brod und Wässler bestenes Frühltüd. Dann arbeitete er wieder dis zwölf Uhr, ritt oder ging aus, begab sich in's Hauptvaurtier, erkundigte sich nach den Meulsteiten des Zages und af darauf zu Mittag. Seine ganze Mahlzeit bestand aus Suppe, Gemise und Jiesich; er trant nur Wässler dagu. Nach dem Essen beschätigte ihn der Dienst oder leine Korrespondenz. Abends brauchte er wegen seiner angegrisenen Augen gewöhltig kein Licht und begab sich sehren und Verschund der der der von der der der der von diesen zweichten der Verlagen genöhltig kein Licht und begab sich sehren des Dienstes mit seinen Untergedenen theilte, so sonnte er von diesen ziede Leifung werlangen. Er wurde von Allen, die ihn kannten, wegen seiner Anspruchslosseitet und Freundlicheit

geschätzt und von seinen Soldaten wie ein Bater geliebt und geebrt.

"Bei einem frästigen Körperbau und ansgezeichneter Gesundheit," sagt henry Lee in seinen Memoiren über ihn, "ertrug er bie Strapagen des Krieges besser als irgend ein anderer Offisjer. "Kalb zeichnete sich namentlich durch pratitisch Kenntnis ber Mentsch und Dinge aus, welche er während eines langen Lebens durch genaue Beobachtung der Greignisse und Individuen erlangt batte. Riemand konnte ihn an Einsachteit und Derablassung übertreffen; burch diese Eigenschaften gewann aber sein ganzes Wesen eine große Anziehungskraft und erweilte überall Achtung und Bertrauen."

Ralb batte einen gefunden Berftand, einen flaren und bellen Blid, mußte fich leicht und ichnell felbft in bie ibm frembeften Berbaltniffe bineinguleben und verband mit einem eifernen Fleiß ein ftrenges, und namentlich ju jener Reit in Franfreich feltenes Pflichtgefühl. Er war fein genialer, großartig angelegter Menich, im Gegentheil ftreift er fogar bie und ba an's Rleinburgerliche, Bbilifterbafte: allein er war ebraeizia, unternehmend und eneraisch und idredte beghalb bor feinem Opfer jurud, wo er hoffen burfte, Rubm, Auszeichnung und Beiörberung zu erlangen. Bon frubefter Jugend auf feinen eigenen Bit angewiesen, bie feinem Forttommen fich in ben Beg ftellenben Sinberniffe ju überwinden, batte er unwillfürlich eine gemiffe Schmiegfamteit und Unterordnung unter bie Machtigen ber Erbe angenommen. Er war begbalb auch fein Mann, ber tropig forberte und ungeftum feinen Willen geltenb machte ober burdgufeten fucte, fonbern eine niehr berechnenbe Ratur, welche fich ben Berbaltniffen anscheinend fügte, um fie in ber That besto beffer beberrichen gu tonnen. Diese Seite feines Wefens geigt fich befonders unverhüllt in feinen Begiebungen gu ben Bebrubern Broglie, bie allerbings auch feine treuen Befchuger und Freunde maren, allein ibre Gunft nur bemjenigen gugumenben pflegten, welcher ihren Willen als unbedingtes Gefet für fich anertannte. Der bofifche Ton ber bamaligen frangofischen offiziellen Welt erflart biefen Rug in Ralb's Charafter. Es mit ibm aber

gur Chre nachgefagt werben, bag er nie, um feine Zwede gu erreichen, ju niedrigen Mitteln feine Buflucht nahn. Die Sauptporguge feines Befens maren aber feine bewußte Rute und feine ftete Borficht. Bie er im gewöhnlichen Leben jeden Blan von allen Seiten erwog, ebe er ibn ausjührte, wie er Tage und Bochen lang die Bortheile ober Nachtheile einer Bermögensanlage ober eine Berbefferung feiner Guter überbachte, fo war er auch im Rriege gewiffenhaft und vorfichtig, mog wie auf einer Goldmage por jeder Unternehmung bie Aussichten bes Gelingens ab, überließ nichts ber Gunft bes Rujalls und fing überhaupt nichts an, was ibm nicht von vornherein unbebingten Erfolg' ju verfprechen ichien. Bei feiner genauen Renntnig ber inneren Schmachen bes Ameritanischen Beeres ftimmte er beghalb auch immer fur bie Defenfive und erbitterte nicht felten bie ibm Biberfprechenben burch bie Scharfe feines Beweifes, mit welchem er fast immer Recht bebielt. Er batte im fiebenjährigen Rriege gegen ben Bergog pon Braunichweig gelernt auf feiner but ju febn, und bielt naturlich bieje Borficht auch in Amerika für um fo unerläßlicher, als er es bort hauptfachlich mit zwei ber tuchtigften Schuler Ferbinands, bem General Annybaufen und Lord Cornvallis, ju thun batte. Diefer Borficht im öffentlichen Leben entsprach in feinen Brivatverhaltniffen eine übergroße Sparfamteit, Die fogar bie und ba an Beig ftreift.

Wo sich Kalb seine Vildung erworden hat, ist and den vorhandenen Quellen nicht ersichtlich. Man sübt ist den Untdibatten an; troßdem war sie eine überand viesseitige und übertagte dedeutend den Durchschnittsgrad des visssenschaftlichen Standhuntles der damaligen Offiziere. Ralb sprach und schrieb natürlich Französisch siehe nur deschaftlichen Landhuntles der damaligen Offiziere. Ralb sprach und sicht so etgant wie ein Eingeborenen. In wie weit er des Deutschen mächtig war, ließ sich beshald nicht ermittelln, weil sich in allen seinen Ausieren auch nicht eine einzige deutsche Zeile sand. Das Englisch vor ihm gesäusig, obgleich er sich etwas gezwungen und nicht frei darin ausdrücke. Seine Handschift, Sone fandschift ist krästig und schon, und zeigt, daß er sehr viel geschieden hat. Sogar in den alten Alassteite.

war er wohl bewandert, und die er als Ingenieur und Topograph fich früh schon- ausgezeichnet haben muß, beweist seine längere Verwendung in diesen kedeutendsten Jweigen der Kriegswissensschaftund seine Beichäftigung im Generalstad. Dazu kam eine große praktische Erfahrung, du er unter Feldherren, wie den Marchfollen Scwendal und Moriz von Eachsen, seine ersten Feldhäge machte, und da er die in dieser besten Ariegsöchule seiner Beit gewonnenen Kenntnisse spiece noch unter dem Martholl Brogsie währerd des gaugen siedensprigen Krieges erweiterte. Es ist dehalb auch nicht zu bei gesch, das von allen fremden Offizieren, welche der kampstenden Republik ihren Arm anboten — selbst Eteuben nicht ausgenommen — Kalb der erfahrenste, berechnendste und vorschichtigke General wor.

Er lebte, wie icon bemertt murbe, in ber gludlichften Cbe. Gein Berhaltniß ju feiner Frau mar ein gemuthliches und inniges und fpiegelte gang die einfache Ratur unferes Selben wieber, ber nachft ber Bethatigung im öffentlichen Leben in Frau und Rinbern fein bodftes Blud und feine gange Befriedigung fand. Doppelt icon und wohlthuend ericeinen biefe iconen Familienbeziehungen im Gegenfat zu bem bamaligen muften und berglofen Treiben am Sofe und in ber boberen Gefellichaft Franfreichs, ju ber Maitreffenwirthichaft ber Dubarry und ber gefronten und hochabeligen Lufts linge, fur bie eine reine Che, wie noch beute vielfach in Frankreich, ein Gegenstand bes hohnes und ber fpottifchen Berachtung mar. Ralb's inniges Verhaltniß ju feiner Frau bauerte bis ju feinem Tobe fort. Gie war feine beste Freundin, ber er Alles anvertraute, ber er bas fleinfte Erlebniß, ben geringften Umftand berichtete. In Amerita fchrieb er fast jeben Tag an fie. Die Bahl feiner Briefe, bie oft achtundzwangig bis breißig Seiten ausfüllten und faft nur perfonliche ober Familienangelegenheiten behandelten, betragt in bem furgen Beitraum von vierzig Monaten einundneungig; von ben meiften find fogar Duplitate und Triplitate vorhanden. Und wie er feiner treuen Lebensgefährtin Alles, mas ihm auftoft, genau berichtet, fo liebt auch fie, ibm bie fleinften Bortommnifie

in der Saussatung zu Paris und Milon zu ergählen und bie wirthschaftlichen Aenderungen und Berbessermen sondt, als die Fortschritte der Kinder in der Schule mit ihm zu besprechen. Die Alas eine State der Andere für das Wohlergeben der Anaden, die Borbereitungen sir ihren Sintritt in den Französischen Militärdienst, die Erzichung und Ausbildung der Aochter und ihre förperliche Entwidlung der biese Annte bilden den Gegenstand aussischlicher und fast in sedem Briefe wiedertehrender Erdretrungen zwischen Ann und Frau.

Ralb binterließ brei Rinber, 121 Der altefte Cobn Friedrich wurde am 18. Mai 1765 in Paris geboren, in ber bamals berübmten Militarbildungsanftalt bes Deutschen Dichters Bfeffel in Rolmar erzogen und trat, taum fechgebn Sabre alt, in bas Deutiche, in Frangofifden Dienften ftebenbe Infanterieregiment Calm-Galm ein. Beim Ausbruch ber Revolution ichloß er fich ben revaliftifden Emigranten an und biente als Officier in bem von bem Bringen Condé am Rhein gebildeten Rorps. Als in Folge feiner Auswanderung und Waffenergreifung gegen fein Baterland bie Guter ber Familie foufiscirt murben, febrte er nach Franfreich gurud und beansvruckte beren Rudgabe als angeblich Frember, obwobl er in Frankreich als Sohn eines Frangofifden Offiziers geboren war. Der Konvent aber machte furgen Broges und ließ ben jungen Ralb im Oftober 1793 guillotiniren. Er mar ber Erbe bes nach bem Tobe feines Baters geftifteten Ameritanijden Cincinnati: Orbeus, ber ftatutengemaß bem alteften Cobne eines verftorbenen Mitgliedes ober gur Mitgliedicaft berechtigten Offigieres gufiel. Ralb's gweites Rind war eine Tochter, Anna Maria Karoline, ge= boren am 25. Dai 1767, welche am 23. Ofteber 1787 Johann Lucas Genmüller, Schweizerkapitan in Frangofischen Dienften, beirathete und am 24. Januar 1829 als beffen Bittme ftarb. Gie binterließ aus biefer Che zwei Gobne, beren jungften, Lucas, geboren 1792 und gestorben 1846, mehrere Rinber überlebten. Der zweite Sohn unferes Belben endlich, Glie, marb am 9. Marg 1769 geboren und ftarb am 7. Ceptember 1835 in Milon la Chapelle. Er biente junachft im Frangofifden Regimente Royal Deurpont,

manberte beim Ausbruch ber Revolution aus, trat bann als Gemeiner in bie von ben emigrirtefi Bringen aus ben Offigieren ber Regimenter Rweibruden und la Marte gebilbeten Rompganie, trieb fich nach bem ganglichen Schritern ber ropaliftifden Plane in ber Schweis und bei feinen Bermanbten in Frauten berum und ging gegen Enbe bes Jahrhunderts nach Defterreich, wo er unter bem Namen Glie von Rell guerft bei ben Tproler Jagern biente, frater aber jum Lieutenant im Regimente Erbach ernannt murbe, bis er 1802 aus bem Dienfte ichieb und auf Grund ber inzwischen erlaffenen Amneftie in Die Beimath gurudfebrte, 125 Unter Davoleon blieb er ber Deffentlichfeit gang fern, mahrend, ber Reftauration nabm er nur einige fleine Gemeinbeebrenamter an und lebte ftill und einfach bis ju feinem Tobe auf bem ihm gurudgegebenen Onte Milon la Chapelle. Aus feiner am 8. Februar 1808 mit Elife Signaret geichloffenen Che gingen gwei Rinber bervor, ein Cobn, Theophil, ber balb nach feiner Geburt 1809 ftarb, und eine Tochter, Leonore, geboren am 11. Juni 1811, Die fich am 26. Juni 1828 mit bem Marquis Rapmond be Baubiere, Bicomte D'Mlgac, verbeirathete und mit ibm fünf Rinder erzeugte. Diefe noch lebenbe Entelin Ralb's ift im Befit bes von ihr auch bewohnten Familiengutes Milon. Mannlide Rachtommen, welche ben Ramen bes alten Belben weiter führten, find bemnach nicht vorhanden.

Dbwohl Kalb und seine Wittwe in reichen und glänzenden Vertäftnissen seben, so verlor die Jamilse doch in Folge der Französischen Wevolution beinahe ihr ganzes Vermögen, und wenn ihr später auch das Gut Milon gurüdgegeden wurde, so erlangte soch nie vieder ihre frühere Wohlhabenheit. Nachdem guerst in den Jahren 1784 und 1785 der Anspruch der Fran von Kalb auf die rüdständigen Forderungen ihres Mannes an den Kongreß von diesem wegen eingelner unerlöbigter Förmlichteit abgewiesen war, kamen leicht erklärlicherweise die inzwischen verarmten Erben im Jahre 1819 auf biesen Anspruch zurüch und baten die Vereinigten-Staaten-Regierung nicht allein um Jahlung des ihrem Großwater bei seinem Zode schulbt gewesenen Gebaltes, sondern

auch um Berabfolgung bes ibnen laut Kongrefbeichluß vom 24. Auauft 1780 gutommenben balben Colbes für fieben Sabre und perlaugten zugleich bie fammtlichen Revolutionsgeneralen gesehlich bewilligte Landideufung. Diefem lettern Gefuche murbe fofort . Statt gegeben und bereits 1822 ben Bittftellern bas erbetene Land im bamaligen Militarbiftrifte von Obio angewiesen. Daffelbe liegt in ben jegigen Counties Solmes und Tuscarora und besteht aus ben Bargellen 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 im erften Biertel, 25, 30, 35 und 36 im britten Biertel bes gebnten Townsbip und ber vierten Abtheilung (Range). Diefes Land, welches bei bem bluhenden Buftand bes Staates Dhio jest ein außerft werthvolles Befittbum bilben murbe, marb einige Jahre fpater fur Ctaatefteuern verfauft, melde die Erben Ralb's ju gablen verfaunt batten und ging ihnen, ba fie es von ben Raufern nicht einlösten, völlig verloren, 126 3bre übrigen Ansprüche an ben Kongreß bagegen ichwebten volle fechsundbreißig Jahre, ebe fie eine befriedigende Erledigung fauben. Dogleich nämlich aus ben Buchern bes Rriegsministeriums bervorging, baf Ralb bei feinem Tobe noch 2433 Dollars 61 Cents au rudhandigen Gehalte ju forbern batte, fo war er boch audererfeits in benfelben Buchern mit einem Betrage pon 226,000 Dollars Baviergelb (etwa 2500 Dollars in Gold) . belaftet, welche er im Dai 1780 vor feinem Abmarich in ben Guben für Berpflegung und Befleibung ber unter feinem Rommaubo ftebenben Truppen erhalten batte. Für bie richtige Berwendung biefer Cummen tounten bie Quittungen und Belege nicht beigebracht werben, ba fast alle Papiere und bas gange Gepad Ralb's bei feiner tobtlichen Bermundung in die Sande ber Englander gefallen waren. Go wenig man nun auch bezweifelte, baß er das Gelb nicht in feinem eigenen Ruten verwandt batte, fo trat bod bieje Unmoglichfeit ber Beidaffung ber betreffenben Bcweisftude ber endlichen Abrechnung langer als ein Menichenalter binbernd in ben Beg. Daber fam es, bag trot ber Anertennung ber gerechten Forberungen ber Ralb'iden Erben ber Rongreß in ben Jahren 1819, 1821, 1836 und 1837 beren Musjahlung

ablebnte. 127 Wenn man bebentt, bag berjelbe fich alle zwei Jahre fast aang erneuert und bag er namentlich gu jener Beit mit Sunberten von abnlichen Anspruden aus ber Revolutionszeit bestürmt wurde, fo tann man fich biefe Bogerung und Borficht wohl erflaren; indeffen batte fich gerabe in Ralb's Salle als einer feltenen Musnahme von ber Regel mohl burch ein fpecielles Gejeg leichter und ichneller Rath ichaffen laffen. Doch fei bem, wie ibm wolle, am 8. Mars 1842 berichtete endlich ber Ausichuft bes Saufes für Anfprüche aus ber Revolutionszeit ju Gunften ber Erben Ralb's und berechnete bie ihnen auszugablende Summe auf 90,531 Dollars 61 Cente, welche er nebft Rinfen von 1819, als bem Jahre ber ersten Geltendmachung, an ben Rongreft gur Ausgablung empfabl. Allein auch jest ichleppte fich, theils burch ben Wiberfpruch bes Senats, theile burd ben au fruben Schluß ber Rongregfigung bie Erledigung wieder bin, und es bauerte noch swolf volle Jahre, bis am 6. Februar 1854 ber Abgeordnete Corwin ben gulest erwähnten Bericht wieder aufnahm und fich feinem Antrag anschloß. Much bas Saus trat bemfelben einstimmig bei. Im Cenate, wo bie Bill am 18. December 1854 eingebracht wurde, entbedte man einen Brithum bon 24,513 Dollars 85 Cents ju Gunften ber Ralb'iden Erben; inbeffen warb fie and bier tuter Abaug ber legtgenannten Summen am 19. Januar 1855 einftimmig angenommen und beichloffen, bag ben Erben Ralb's ber Betrag bon 66,099 Dollars 76 Cents ohne Binfen und in Erledigung aller ibrer Anspruche gegablt werben folle, 128 Das Saus trat biefen Abanderungen bei und murbe bie Bill balb barauf burch bie Genebmigung und Unterfdrift bes Brafibenten jum Gefet. Es ber: bient bier anerfennend bemerkt ju werben, bag befonders bie Cenatoren und Abgeordneten bon Delaware und Marbland, ber beiben Staaten, beren Truppen er geführt, und pon Gub-Carolina, auf beffen Boben Ralb gefallen mar, fich bie endliche Durch: fegung ber Anfpruche feiner Erben gang befonbers angelegen febn ließen, und baf ihrem energiiden Auftreten im Cengte und Saufe hauptfächlich ein fo gunftiges Refultat gu banten mar.

Mährend der Beischlich des Kongresses vom 14. October 1750 noch immer seiner Ausführung harrt und das Kalb in Annapolis zu errichtende Dentsmal nie in Augriss genommen wurde, hat der Staat Sid-Garolina dem Schühle der Danskarfeit für den in der Bertheidigung seines Bodens gesallenen Gelden bereits im Jahre 1825 einen würdigen Ausderud verlieben.

Bie im vorbergebenden Rapitel bemerkt murbe, ftand lange Reit nur ein Baum an bem Blate, mo Ralb's Miche rubt. Er war die bedeutenbfte Erinnerung, welche Camben aus ber Revolutionegeit hatte, und felten verfaumte ein ben Drt berührender Reifenber, bas Grab bes alten Gelben ju bejuden. Daffelbe erbebt fid auf bem Rafenplage ber Pregbyterianer Rirche gegenüber, und in ber be Rall-Strafe. "bier alfo liegt ber tapfere Ralb," fagte Bashington, als er im Fruhjahr 1791 an biefer Stelle ftand," ber eble Frembling, ber aus fernen ganben tam, unfere Schlachten ju ichlagen und ben Baum unferer Freiheit mit feinem Blute ju neben. Bollte Gott, er batte lange genug gelebt, feine Früchte mit uns zu theilen." Und unmittelbar por berfelben Gelegenheit 129 richtete er an bie Burger von Camben, bie ihn gum Befuche ibrer Ctabt eingelaben batten, folgende Borte, welche furg und fraftig Basbington's Endurtbeil über Ralb aussprechen: "Ihre bankbare Erinnerung an jenen ausgezeichneten Freund und tapfern Offizier, ten Baron von Ralb, macht Ihren guten Bergen alle Ehre. Dein Bedauern für feinen Berluft vereinigt fich mit bem Ibrigen und, mit ihrem Breifen feines Gedachtniffes verbinde ich ben Tribut meiner Sochachtung für ben gefallenen Belben." Die Ginwohner von Camben und vor Allen bie Freimaurer, ju beren Orben Ralb gebort batte, faßten ju Anfang ber gwanziger Babre ben Befdluß, auf feinem Grabe ein Denfmal ju errichten. 3br Aufruf fant im gangen Staate bie freudigfte Aufnahme und Betheiligung; faft alle Burger von Gub-Carolina fteuerten gu bent iconen Berte bei. Benn auch im Sabre 1825 bie Mittel gur Aus: führung bes Planes noch nicht völlig beichafft maren, fo fonnte boch General Lafavette bei feinem bamaligen Befuche in ben Bereinigten

Staaten gebeten werben, ben Grundftein gu bem beabsichtigten Denkmal für feinen Baffenbruber gu- legen.

Safayette entsprach dann auch diesem Wunfige mit der größten Frendigkeit. Er kaun an 8. März 1825 nach Camben und wurde seierlich von den Bürgern empfangen. Es möge hier von seinen Reden und den an ihn gehaltenen Ansprachen nur der Theil wieder gegeben werden, der auf Kalb und die Einweihung seines Denkmales Benus dat. <sup>150</sup>

"3hr Befuch in Camben," fo rebete Dberft Benry G. Niron ben Gaft im Ramen ber Ctabt an, "wedt ftolge Gefühle in unferer Bruft, wir burchleben bier im Beifte einen Theil unferer frühern Geschichte. Benn 3br Auge auch feinen boben Balaften, feinen iconen Tempeln und feinen von ben Bolfen verbullten Thurmen begegnet, fo find mit biefer Stadt boch Erinnerungen perfnüpft, die berrlicher find als alle biefe Berte irbifden Glanges. Camben fteht auf flaffifdem Boben: es ift geweißt burch ben Schatten bes Belben; feine Cbene birgt ihren Ctaub. Aller Orten rufen uns bier die Denkmäler ber Revolution die Thaten unserer Bater ine Gebachtniß jurud. Unter une ruht General von Ralb, 36r Freund und Baffenbruber. Getrieben von beiliger Begeifterung für die Cache ber Freiheit und Menschheit trotte er mit Ihnen ben Gefahren bes fturmifden Oceans, feste mit Ihnen querft in Sub-Carolina feinen Juß auf Ameritanifche Erbe und weihte fie gweifach, burch feinen erften Befuch und burch feinen letten Ceufger. Und jest, faft nach einem halben Jahrhundert fteben Gie bier, um ben Stein auf feine irbifden Ueberrefte ju legen, ber gu ben tommenden Geschlechtern fprechen wird. 3ch weiß, es wird Ihnen ein trauriges Bergnugen gewähren, eine Thrane über bes Belben Grab ju vergießen; aber fein und Ihres Basbington Geift wird mit Ihnen bereinft bort oben verfebren."

"Bei biesem meinem angenehmen Bejuche in Süd-Garolina," antwortete Kajupette, "können bie Beglüdwünfichungen meiner Freunde nirgend ehrenvoller und rührender sir mich sehn, als die mir von Jöhnen im Namen der Bürger von Camben ausselvrochenen, auf biesem klassischen Boben, wo meine Brüber aus ber Revolutionszeit verschiebenenale geklämpit und geblintet haben, und wo selbst an unglüdlichen Tagen Thaten vollbracht wurden, welche einen uns Allen so theuren Ramen, ben Ramen bes Ameritanischen Soldaten im schönsten Glanze und in der höchsten Sere strablen lassen. Vor Allen aber ragt General Kalb als hertspiere sowohl, wie als ebler Patrict und held hervor. Unter den vielen Berbindlichsteiten, welche ich Ihren schulde, erkenne ich besonders dankbar Ihre Güte an, die mich in Berbindung mit der dem Anbenten eines Freundes zu erweisenden Huldigung bringt, der, wie Sie richtig benertten, der frühe Bertraute und Genosse meiner Hingabe an die Sache Amerika's war."

Die Einweihung des Senkmals fand am solgenden Tage, Mitwech 9. März 1825 um zwölf ühr satt. Den Festgug eröffenten Bargerschaten, aus wedige die Freimaurer der Eathe und Umgegend, die Kerspawloge, solgten. Dann kam der von sechs Recolutionsössisieren getragene Sarg mit der Niche Kalfes, ein Schlachten, General Lesapette und Gesolge, während Nevolutionsössidaten, die Behörden und betvorragende Körperschaften Camdens den Zug schlossen. Am Grade angelangt, wurden die Ueberreite Kalfes mit freimaurerischen Freierläckseiten im Gewölse niedergelegt, worauf der Euperintendent der össenklichen Aunten A. Manding eine Imze Unrede an Lesapette hielt.

"Ihre Mitbürger, welche jur Errichtung biese Denknals beigesteuert haben, erzuchen Sie, General," sagte er, "daß Sie
ben Grundbien über den Gebeinen bes Generalmajors, Baron
von Kalb, legen mögen. Keiner hand tann diese fromme Pflicht
besser übertragen werden, als der Ihrigen. Sie erreichten in Gemeinschaft mit Kalb unser Gestade als Basssendber und Freunde.
Son denselben ehremvollen und uneigennüßigen Bewaggründen getrieben, traten Sie Beide im Jelde für die Sache der Freiheit ein,
als unser für seine Unabhängigleit tämpsendes Laud Ihre Hülte
am nöthigsten brauchte. Sie, General, sind jest der ledende Zeuge
der Erschag jener Kämpse und sehen die führ eine glädslich und gebelische

große Republik vor sich; Ihre freisinnigen Einrichtungen werden von einem Bolke getragen, welches weise und tugendhöft genug ist, sich selch zu regieren, und welches die schönsten Hoffenungen Ihres Herschlicht hat, so daß das Blut der Nevolution nicht vergebens gestoffen sit. Dem General, vor dessen Ihre sich vergebens gestoffen sit. Dem General, vor dessen Archive wir hier stehen, ward dieses beneidenswertse Loos nicht zu Theil. Er erblicken und der Freihe Krücke des Anmpseh, in welchen er so hingebend eintrat, und sard den Hoffen gegen unfere Unterbrücker. Sein Leben var das glorreichste Opser, welches er dem Lande brachte, um bessen var das glorreichste Opser, welches er dem Revolution hervorging und welche Sie und Ihr Ampssenosse aus der Kruckution hervorging und welche Sie und Ihr Ampssenosse erringen bassen, do dauernd sehn, als der Granit, welcher Kallé's bervische Tugenden verendt."

Lafavette antwortete: "3ch nebme bie mir erwiesene Chre mit ben gemischten Gefühlen bes Patriotisinus, bes Dantes und ber Freundicaft an und gleich anderen ehrenvollen Bflichten, welche mich im Norben ber Union erwarten, betrachte ich'fie als einen ber Revolutionsarmee in ber Berfon eines ihrer überlebenben Generale ergeigten Aft ber Dantbarteit. In jener Armee, bie einen auser: mablten Krang burgerlicher und militarifder Tugend euthielt, nahm General von Ralb einen bervorragenben Blat ein. Geine tuchtige Führung ber Truppen, fein unbeugfamer Muth und fein alorreicher Tob in ber erften Schlacht bei Camben bilben eins ber bentwürdiaften Greigniffe im Rampf für uniere Unabbangiafeit und Freiheit. Er war unferer Cache berglich ergeben, und wahrend feine Borgige als öffentlicher Charafter und Brivatmann ibn feinen Reitgenoffen theuer machten, ftebe ich bier, um feinen Berbienften auf biefem Grabe ben Tribut eines bewundernben Beugen, eines vertrauten Genoffen und eines trauernben Freundes ju gollen."

Laciapette legte darauf den Grundstein zu dem später erst errichteten Denkmal, dessen Basis sechsundzwanzig massiwe Granitblide ditden. Auf vierundzwanzig derselben ist der Name der vierundzwanzig damaligen Staaten der Union eingehauen, auf dem füusundzwanzigsten steht: "Foodus esto perpetuum!" und der sechs

undamangiafte bedt die Miche Ralb's. Das Monument felbit bestand aus einem füntgebn guß boben Obelisten von weißem Marmor. Auf ber nach Guben und auf bie be Ralt-Strafe blidenben Geite beffelben fteben bie Borte: "hier ruben die lleberrefte bes Barons pon Ralb, eines Deutiden bon Geburt, aber eines Weltburgers burch feine Grunbfage." Auf ber Oftfeite beißt es weiter: "Ceine Freibeitoliebe brangte ibn, bie alte Belt gu verlaffen, um ben Burgern ber neuen Welt im Rampie fur ibre Unabhangigfeit beigufteben. Cein ausgezeichnetes Talent und feine bervorragenden Gigenicaften bestimmten ben Rongreß, ibn gum Generalmajor ber Revolutionsarmee gu ernennen." Auf ber Weftfeite: "Er war in ber am 16. Auguft 1780 bei Camben gwifden Englanbern und Ameritanern gelieferten Echlacht ber Zweite im Rommando und fiel bort tapfer fampfend und Belbenthaten verrichtend mit vielen Bunden bebedt, indem er bie Freunde feines Aboptippaterlandes um fich ichaarte und beffen Feinden Biberftand leiftete. Bum Dante für feine Singebung und bedeutenden Dienfte baten bie Burger Camben ibm biejes Dentmal errichtet." 131

Kalb stammt aus einem kleinen Deutschen Staate fünften Manges. Zur Zeit seiner Geburt nannte Markgraf Georg Wilhelm bas Fürstenthum Brandenburg-Baireuth mit 581/4 Quadratmeilen

und etwa 100,000 Einwohnern fein. 131. Er gog baraus etwas über 500,000 Gulben jabrlider Ginfünfte, alfo bie Sabregeinnahmen eines beutigen reichen Rem-Dorfer ober Londoner Rauf: manns. Der Unterthan batte wenig andere Rechte als bas bon plaisir feines Berrn, ber felbitrebend feine Borbilber in Berfailles fucte und in ben Roues ber Regenticaft feine geiftreichen Lebrer verehrte. Die Deutsche Gigenthumlichfeit machte fich bochftens bie und ba als grobe Bollerei inmitten ber raffinirteften fremben Sitte geltenb. Der Menich fing überall erft mit bem Abeligen an. Roch ber lette Markgraf von Unsbad-Baireuth ichof fich, feiner Maitreffe jum Spaft, einen Schornfteinfeger bom Dach. Gie batte ben Bunich geaußert, ben Menichen herunterpurgeln gu feben. Der . feine Gnabe anflebenben Bittme bes frevelbaft Ermorbeten gab ber Fürft in einem Unflug landesväterlicher Großmuth gur Enticabigung fünf Gulben! 133 Wenn ber einbeimifche Abelige nicht ausreichte, fo murbe ber Frangofifche Abenteurer und Bagabund verschrieben, um ben benachbarten Sofen in Radaffung bes Fremben ' nicht nachzusteben. Der burch feine Gemablin, Friedrichs bes Groken Comefter, in weiteren Rreifen befannt geworbene Martgraf Friedrich (1735-1763), bei beffen Regierungeantritt etwa Ralb bie Beimath verlaffen haben muß, ift ein mabrhaft flaffifches Eremplar ber bamals in Deutschland blubenben fleinen Fürsten. 134 Daß er feinen Schwager burch ben Bofftagt und ben Glang fürft: licher Repräsentation übertraf, will nicht viel fagen, ba ber große Ronia für feine eigene Berfon taum mehr brauchte als ein Rrangofifcher Munbfoch ober Tanger bes mingigen Martgrafen foftete; aber bag biefer es ben prachtliebenbften Radaffern ber Enharitenwirthicaft unter Ludwig XV. gleich, wenn nicht zuvorthun tonute, will bei ber Menge feiner Ronfurrenten in Bapern, Bjalg, Burttemberg und bei ber unbebeutenben Grofe feines Rürftenthums febr viel beißen. Wenn fich nun bie Berachtung alles Ginbeimijden und besonders bes einbeimischen Bolfes felbit noch ju einer Reit ipreigen tonnte, mo bie Siege. Friedrichs bes Großen Deutschland ju neuem Leben erwedten, wie entwürdigend und entfittlichend

nuß da erst ber patriarchalische Drud auf ben Schultern früherer Generationen gelastet haben, und wie natürlich war es, daß "die von der Borsehung jum Dienen bestimmten Klassen sie er Dossenungslosseit biefer förperlichen und gesistigen Leibeigenschaft, wo sie nur sonnten, durch die Alucht entgogen.

Dag eine balbe Million Gulben nicht ansreichen fonnte, biefen toloffalen Lugus ber Regierenben gu beftreiten, liegt auf offener Sand; es mußten baber außerorbentliche Mittel gur Bergrößerung ber fürstlichen Ginfünfte beichafft werben. Gins ber beliebteften biefer Mittel bestand barin, bag bie Colbaten bes Lanbes - bas unbedeutende Baireuth batte 1730 bereits zwei Infanterieregimenter, ein Sufarentorps und eine Leibmache ju Pferbe! - an bie Ceemachte Solland und England ober wen fouft gegen gute Bezahlung vermiethet murben, mas man in ber Sprache jener Beit euphemistisch Enbfidienvertrage nannte. Die Markgrafen von Baireuth und Unebach arbeiteten mit gang besonderer Borliebe in biefem gewinnreiden Geidaft, bas ihnen verhaltnigmagig unermegliche Summen für ihre Maitreffen und Tangerinnen einbrachte. England gablte 3. B. mabrend bes Rrieges mit feinen Ameritanifden Rolonien für 1644 Ansbacher und Baireuther - ber fratere Feldmaricall Gneifenau befand fich u. A. auch als junger Lieutenant unter ber Babl! - nicht weniger als 305,400 Binnb Sterling ober 3,664,800 Gulben! 15

Wenn kalb in seiner heimach geblieben ware, so hatte er selbstredent bie ihm durch Geburt und Hertommen gezogenen Schranken uich durchbrechen und seinen Dang nach personischer Selbsstädie tett, nach militärischer Auszeichnung, nach Ruhm und Spre höchstend als Unterofisser ober Feldwebel in einem der beidden Regimenter eines Landesdaters befriedigen können. Wielleicht hätte ihn biefer auch ins Auslaud geschickt, wie so wiele seiner nächsten Rochum vor und nach ihm. Unter den bei Portsown gesangenen Ansbachern befanden sich gwei demeine, Ramens Kalb. Aaren es vielleicht die Verseitsiger, unrubiger Kopf es wie einer der der obserdaten Burchen

gemacht baben, Die, wie ber Rammerbiener ber Laby Milford ergablt, 126 por die Fronte beraustraten und ben Oberften fragten, wie theuer ber Fürft bas Jod Menichen verlaufe? Aber unfer anabigfter Lanbesberr ließ alle Regimenter auf bem Barabeplat aufmariciren und bie Maulaffen nieberichießen. Bir borten bie Buchfen fnallen, faben: ibr Gebirn auf's Bflafter fprigen, und bie gange Armee forie: "Buche nad Amerita." Das ift feine poetifche Liceng. Es war in ber That fo, benn Gereniffinus von Ansbach:Baireuth verftanden in biefer Begiebung feinen Epaf und befahlen, baß benjenigen Colbaten, welche fich beim Ausmarich ben geringften Widerftand ju Schulben tommen liegen, Sanbidellen angelegt, und bag fie fofort ericoffen werden follten. aber mare. Ralb mit feinem gefunden Urtheil und felbftftanbigen Charafter feiner von jenen "rechtichaffenen" Baireutbifden Colbaten geworben, welche, nachbent fie zuerft auf ihrem Mariche nach Amerita rebellirt und auf ihre Offiziere gefeuert hatten, gleich barauf bei Erblidung Gereniffimi Freubenthranen vergoffen und ibren Marich mit Rube antraten. 137

Ein Duobesftaat, wie bas bamalige Baireuth, mo ber Ginselne mit bem Gangen nur burch bie Gewalt gufantmengebalten mirb. mo es feine, allen Bewohnern gemeinicaftlichen Rulturintereffen und taum bobere Rwede als Steuergablen und Geborden giebt, ein folder Boligeivferd ift fein Baterland und laft felbits rebend bas Gefühl vaterlandifder Ehre und beimatblichen Gluds nicht auffommen. Bebe bem Ungludlichen, ber ba nur felbitftanbig ju benten magt! Gein sittlicher Gehalt bringt ibn entweder in ichroffen Gegensat jum Bestebenben ober jagt ibn von ber beimi: ichen Scholle, um anderemo Babnen ber Bethatigung gu finden. Es ift berfelbe in ber Beimath ichnobe gefeffelte Drang nach freier Gelbftbethatigung, welcher bis in die neuefte Beit fo viele ber beften Rrafte bem Deutschen Baterlande entgogen und in's Ausland getrieben bat. Das volle Bilb bes Rerferleibens, in welchem Geift und Seele unter biefen landesvaterlichen Buftanden verfummerten und veridmachteten, rollt uns Ralb's engerer Landemann, Rean

Baul auf, mit seinen versimmelten Schulmeistern und verkräufelten Kitanen, Zean Baul, "ber Zeremias feines gesangenen Bolles." Daß Kalb aber ben Bruch mit Bayreuth, wenn vielleicht zunächst auch nur institutiv wagte, haben wir, und mit uns ganz Amerika wahrliss eine Ursache zu bedauern.

Der Frangofifche Absolutismus jener Reit mar in feinem innerften Befen von bem Deutschen, als beffen Bater er mit Sug und Recht gelten fann, fein Saar breit verschieben; aber in feiner außern Ericeinung trat er ftete gebietenber, machtiger und imponirenber auf. Roch beut ju Tage ift fur Franfreich und Deutsch= land baffelbe Berbaltnig maggebend, meldes feit bereits zweibunbert Nabren gegolten bat. Der beutige Deutsche genient obne Frage eine größere perfonliche und politische Freibeit als ber Frangoie unter Louis Napoleon, aber mabrent bei uns bie Kleinftaaterei Die nationale Macht bricht und die urfprunglich frischeften Rrafte fruchtlos abnutt, wenn fie biefelben überhaupt brauchen fann, fo erbebt fich jeber Frangoje an bem Trofte, baf er im Auslande gefürchtet, und bag fein Baterland ber politifche Schieberichter Gurova's ift. Gin Staat von mebr als fechsundbreifig Millionen Einwohnern berfelben Rationalität findet Bermenbung für jebes Talent, fei es ein eingeborenes ober frembes, für jeben Ameig menichlicher Thatiateit, im Frieden ober im Rriege. Er fpornt ben Chraeis und bie Leiftungefabigfeit bes Gingelnen an und ruft eben ben Bettfampf ber Geifter berbor, ber allein große Erfolge und Thaten erzeugt. Gin wingiges Fürstenthum bagegen fann und barf gar nichts Großes auffommen laffen, es ift nichts als bie Rarifatur eines Staates, ein Gegenstand bes Spottes und ber Berachtung für Alle, bie nicht ju ihrem Unglud felbft unter ber unverantwortlichen Birthichaft ju leiben baben, bie von ben nach: äffenben Bewunderern Frangofischer Staatsweisheit ba geführt wird.

Auch Kalb waren, nachbem er einmal in ben Frangsfischen Bertheil ausgenommen worden, sobald er sie verdiente, bieselben Bortheile und die nämliche Besörderung gesichert, wie dem Eingebornen. Die Bourbonen bevorzugten sogar die fremben Regimenter, dereit

fie, wie wir im zweiten Rapitel gefeben baben, von allen Nationen batten, benn fie erblidten in ihnen im Rothfall eine Stüte gegen bas eigene Bolt, eine Borausficht, welche fich beim Ausbruch ber Frangofiichen Revolution jun Theil auch bemahrte. Der Abfolutismus bes vorigen Jahrhunderts nutte jebe Rraft aus, bie fich feinen Ameden tarbot, er fragte nicht nach bem Charafter und bem Urfprung feiner Bertzeuge, wenn fie fich in feiner Sand nur aefuaia und guverlaffig ermiefen. Er verlangte blog unbebingten Geborfam, und fo lange man ibm als ber irbifden Borfebung gehorchte, war es gang gleichgultig, wer biefer Gehorchenbe war. Der bamalige Abfolutismus fonnte in biefer Begiebung viel vorurtheilsfreier und liberaler ericheinen, als jebe heutige bemofratifche Regierung, weil er ftets nur feine perfonlichen Zwede im Auge batte, mabrent in Republifen, mo jeber Burger Untbeil am Staat bat und Gelbftamed gu fein wenigstens glaubt, Die Gingeborenen, Die Berangiebung Frember als einen Gingriff in ihre perfonlichen Rechte betrachten und fich beghalb felbft im gunftiaften Falle abwebrend bagegen verbalten.

Den Begriff Nationalität kaunte man zu jener Zeit noch nicht; es war der allmächtige Staat, welcher alle nationalen Unterschiede verwische. Der Ferndalismus wurde gleichfann flüssig durch die größere Anziedungskraft und Machtfalle des Absolutismus. Daher kam es denn auch, daß der Med aller Länder nach Frankreich lirömte, und daß ungekleht der Französische Abel wieder in die Dieuste famutlicher Staaten Guropa's trat.

Kalb schloß sich also nur einer längst bestehenden Praxis an, er ging dahin, wohin ihn der regelmäßige Zug seiner Landsleute lüftete, ja, er hatte doppelte Ursache ihnen zu solgen, da seine Geburt ihm jede höhere Laufdah in der Zeimath verspertte. Will man dieß Berhältniß in seinen innersten Motiven und seiner gangen Aragweite recht verstehen, so vergleiche man den heutigen Großhandel nitt dem Abel des vorigen Jahrhunderts. Auch der groß Kaufmann hat kein Batecland. Er siedelt mit berjelben Leichtigkeit von Jamburg nach San Francisco oder von New-Yorf nach Schangdai

und Calcutta über, als ein Abeliger jener Beit aus Fraugofifden und Schwedischen in Raiferliche ober Türkische Dienfte trat. Wie Diefer fich Ehre und Rubm erobern will, fo ftrebt jener nach Beld und Geminn, welche Anfeben und Dacht in ber Welt geben. Geburts = (ober Brief =) und Gelbabel find überall ju Saufe, wo es etwas zu erobern giebt, fei es um Land und Stellung ober um Geld und Macht: fie geben obne Bebenten ibre Nationalität auf. ja nebmen wohl auch eine andere Religion an, um foneller porwarts zu tommen. Es ift 3. B. ichwer zu fagen, welchem Lanbe Die Rothichilds angeboren; fie baben gar feine Nationalität niebr. Biele Diefer abeligen und burgerlichen Argonauten febren von ibren Rugen gurud und eben fo Biele bleiben am Orte ihrer Bahl bangen ober erreichen erft auf ber zweiten ober britten Station ibr Riel. Bie es jest in allen Safenstadten ber Erbe Bioniere bes Belt= bandels giebt, welche in die bestebende taufmannische Sierardie nicht paffen und welche "es nie zu etwas bringen." weil fie ent: weber zu felbstiftanbig ober zu wagebalfig, babei aber unverwüftlich find: wie gerade biefe Rreusfahrer bes Brofits, Die fich nur im Rampfe mit ben Clementen wohl fühlen, oft burch Rufall ben Beltbandel in neue Babnen lenten, ober wenigstens ibrer Reit einen Rud vorwarts geben, fo batte bas vorige Jahrhundert feine folbatijden Abenteurer, die beute Kludtlinge und morgen gebietenbe Minister find, Die mit bem Gabel in ber Sand fich einen Thron ertampfen und ibn baun ohne Bedauern mit bem Schuldthurm pertaufden: Epigonen bes Rittertbums, welche gange Reiche erobern und trogbem, bag fie felbft meiftens traurig untergeben, ben Anftog ju neuen geschichtlichen Entwidlungen geben. Diese Charaftere bilben allerdings die Ausnahme von ber Regel; allein fie fußen auf ber breiten Grundlage alten Bertommens, bundertjähriger Gewohnheit und verjährter Gitte, fie tragen in bochfter Boteng bie Signatur ibrer Beit. Jene Balabine bes Schwertes-nun find bie letten Ausläufer bes Landefnechte und fabrenben Ritterthums. Es ift berfelbe Beift, ber fie burch alle Belt treibt, nicht, wie bie neuere Beit oft irrthumlich annimmt, um tenbengios bie befte ber 16

politischen Belten zu suchen und bafür zu tampten, sondern meiftens plans und ziellos, nur um sich lebendig zu bethätigen, um personliche Bortheile, Ruhm, Ehre und Geld zu gewinnen.

Darin besteht eben bie charafteriftifche Bebeutung großer geichichtlicher Erscheinungen, bag fich Riemand ihren Ginfluffen gang entziehen fann, bag ber Gingelne felbft unbewußt in ihre Rreije gebrangt wird und bag er oft fogar gegen feine natürliche Anlage ibren Stempel tragen muß. Go mar auch Ralb ein Gobn feiner Beit, und fein Begleiter Lafapette mar es nicht minder. Daffelbe Schiff, welches ben beiben Mannern gemeinschaftlichen 3med "la Victoire" burch feinen Ramen bezeichnete, tragt in ihnen ber neuen Welt ben letten Landstnecht und ben letten fabrenben Ritter gu, und obne fie, vergeffen wir bas nicht bingugufegen, ift ber Sieg ber neuen Meen nicht moglich. Beibe wollen in Amerika fampfen und feten, wenn auch bon verschiebenen Motiven ausgebend, ibr Leben für ben Erfolg ber bon ihnen verfochtenen Cache ein. Der Jungere, ber fahrende Ritter, will bie iconfte ber Frauen geminnen, jene Dulcinea, welche bie bamalige Europäische Sentis mentalität in ben Urmalbern Amerika's, unter bem Ramen Ratur, Freiheit, Menichenrechte und humanitat fucte. Der Meltere bagegen balt es mehr mit ber Reglität, mit ber lebenbigen That und ihrer Ehre, ohne viel gu fragen, ju welchem 3mede. Beibe aber erreichten bas Riel, wie fie es fich ausmalten, nicht, Der Gine batte bas Glud, in Basbington einen eblen und imponirenben Freund ju finden, ber bie iconften Ruge bes germanifden Charaftere in fich vereinigend, ben Shrgeis bes jungen Frangofen auf politive und greifbare Biele lentte, ibn fich befchranten lehrte, und . · ibn baburch "jum Selben zweier Belten erhob." Der Andere bagegen fiel tapfer tampfent ale Solbat auf bem Felbe ber folbatifchen Chre, gludlich barin, bag er biefe Ehre gufallig im Dienfte ber Freibeit betbatigte.

Ralb war Soldat und burch und burch ein Chreumann im soldatischen Sinne und Geifte seiner Zeit. Wenn seine Motive vielsach verkannt ober entstellt worden find, so ift es nicht feine

Sould, fondern ber Rebler feiner jum faliden Idealifiren geneigten Reitgenoffen. Er bielt allerdings nur ungern im fremben Dienfte aus: aber er blieb und that feine Affict gans und unbebingt als Mann bon Gemiffen und Gbre. Dag ibn feine Soffnung auf pefuniaren Gewinn über ben Ogean treiben tonnte, ift nicht ichmer einzuseben, wenn man fich aus ber Geschichte vergegenwärtigt, baß qu jener Reit bie Bereinigten Staaten ibre Eriftens nur mubiam frifteten, baf ein balber Generalsgehalt mit einem einmaligen Rafiren barauf ging, und bag ber Breis eines Reitpferbes fünf bis gebnmal einen folden Jahresgehalt verichlang. Rechnet man bagu bie faft unmenichlichen Entbebrungen, ben Dangel an Gelegenbeit jur Auszeichnung und mißtrauifches, wenn nicht feindfeliges Begegnen Ceitens ber einbeimifden Offiziere, fo mirb man gemiß jugeben, bag ein folder Buftand auf bie Dauer nur von Raturen ausgehalten werben fonnte, bie von boberen 3bealen, entweber bon Batriotismus und Rubmeeliebe, ober bon mannlidem Ginn und feftem Chr : und Bflichtgefühl getragen murben.

Ru ber lettern Rlaffe gebort Ralb, ein realistischer, militärifder Charafter, und als folder pollendet. Seine treue Aflichterfüllung und feine unbedingte Singabe an die Durchführung ber Sache, in beren Dienfte er getreten mar, balt ben Bergleich mit ber Thatigfeit ber eingeborenen Revolutionsgenerale nicht nur aus, fonbern übertrifft fie fogar noch burd eine eifenfeste Standbaftigfeit. Der Unalbangigfeitsfrieg bat viele eble und patriotifde Kübrer aufzuweisen, Manner, beren Namen fo lange im unperganglichften Ruhme ftrablen werben, als es überhaupt eine Beicidte gibt; er tennt aber unter ben boditgestellten Offizieren nur grei, welche bie Cache, fur welche fie tampften, mit ihrem Blute befiegelten. Diefe beiben Generale maren Muslander. Der Gine von ihnen, ber Irlanber Richard Montgomery, bauchte feine junge Belbenfeele auf ben Edneefelbern por Quebed aus, und ber Undere ein Beteran bon fechgig Jahren, ber Deutsche Johann Ralb, fiel unter ber faft tropifden Conne bon Gub-Carolina. Er ftarb fur bie Ebre ber Ameritanischen Baffen, Die Ceinigen noch im Tobe anseuerud und begeisternd. Da er ben Berlust der Schlacht nicht versinivern konnte, so rettete er boch ben kriegerischen Rus der republikanischen Truppen, als berselbe von bem kommandirenden General und ben Eingeborenen schmäblich preisgegeben wurde.

Und in biefem ftolgen Momente wollen auch wir von ibm Abicbied nehmen, von bem Deutschen Belben, ber tropbem, bag er von Jugend auf in Frankreich biente und fur Amerika fampfend fiel, fic boch die iconften Gigenschaften unfere nationalen Charafters, eine unbeugfame Energie, ein ftrenges Pflichtgefühl und eine jebe Gefahr verachtenbe Tapferfeit in allen Bechfelfallen feiner vielbewegten Laufbahn treu bewahrt hatte. Im Frangofischen Rationalmuseum ju Berfailles ftebt feine Bufte unter ben berühmten Mannern Frantreichs. In Amerita erbebt fich ein Denfmal über feinen Gebeinen, und Strafen, Orticaften, ja gange Begirte tragen . feinen Ramen. Rur Deutschland, bas Land feiner Geburt, bat feinen Untheil an ihm noch bisber nicht beanfprucht. Ralb aber macht bem Deutschen Ramen im Auslande Chre, wie wenig Andere. Seine Thaten wirfen noch heute erhebend und gur Racheiferung aufpornend auf unfere Landeleute in Amerita, auf die Deutschen Solbaten, welche jest die Freiheit und Republit gegen bie Stavenbalter vertbeibigen. Richt ber lette Blat unter ben Selben unfers Bolfes gebührt baber bem Bauernfobne aus Suttenborf.

Quellen = Berzeichniß.

1 Dieje meine Angabe über bie Gerfunft Ralb's ftebt in fo enticbieber nem Biberfpruch ju allen bieberigen Unnahmen, bag ich bie Art und Beife ber Ermittelung ber Gingelheiten bier naber gu beweifen gezwungen bin. In ben mir von Milon In Chapelle jugetommenen Manuftrirten finden fic grei Afte, welche Suttenberf als bie Beimath bes Generale Ralb anführen. Der eine ift ein am 22. Juni 1798 vom Breufifchen Gefanbten in Barie, Miphonfe be Canbog Rollin ausgestelltes Beugnis, morin Glie Ralb als Cobn bes in Suttenborf in ber Martaraficaft Baireuth geborenen General: majore Ralb ale Breufifder Untertban reflamirt wirb. (Baireuth mar befanntlich im December 1791 Breufifch geworben.) Der andere ift eine Abidrift bes Beiratbideines vom 10. April 1764, wonad "Jean de Kalh. Chevalier, fils du feu Jean Leonard de Kalb, seigneur de Hüttendorf, et de dame Marguérite Seiz, né à Hüttendorf dans le margraviat de Bayreuth" fic mit Anne Clifabeth Cmilie pan Robais auf ber Bollanbifden Gefanbticaft in Barie trauen lant. Da auf Grund biefer Dofumente Buttenborf ale Geburteort bee Generale feftftanb. fo tam es mir nur noch barauf an, beffen Geburteighr gu ermitteln, bas in einigen meiner Quellen ale 1717, in anderen wieber ale 1732 angegeben murbe. 36 fdrieb alfo unter Mittheilung ber obigen Thatfachen an einen bamale in Erlangen, in ber Rabe von Suttenborf lebenben Freund, Berrn Brofeffor 2. R. Negibi, und bat ibn, Sag und Jahr ber Geburt Ralb's aus ben Rirchenbuchern von Suttenborf ausziehen ju laffen. herr Megibi fant balb aus, baß Buttenborf meber ein Schlof noch eine Rirche batte ober je gebatt batte, und bat begbalb, obne nur bie ibm von mir mitgetbeilten Bornamen bes Benerals ju ermabnen, ben herrn Biarrer Rednagel in Frauenaurach, au beffen Gemeinde Suttenborf gebort, Die Beburt best gwifden ben Jabren 1717 und 1732 in Buttenborf geborenen Johann von Ralb mo moglich feftzuftellen. herr Bfarrer Rednagel mar fo freundlich, meine Aufrage ausführlich babin ju beantworten, bag es in Suttenborf nie eine freiherrliche Samilie von Ralb gegeben babe, baß aber bort brute noch eine mobibabenbe Bauernfamilie Ralb eriftire. Bu berfelben babe in ber angegebenen Beit

auch ein Bauer Johann Leonbard Ralb gebort, welcher mit feiner Fran Margarethe Ceig brei Cobne erzeugt babe und unter ibnen einen Cobu. Ramens Johannes, ber am 29. Juni 1721 geboren murbe. Es ftimmen alfo alle Bor und Bunamen, obne bas de und ben Seigneur, völlig überein. Muf eine fpatere, burch bie Gute bes herrn Dberconfiftorialratbs Dr. Georg Rapp in Munden vermittelte, betaillirtere Unfrage antwortete Berr Rednagel, bag bas Andenten an ben in Amerita berühmt geworbenen Grofontel noch in ber Familie fortlebe und bag in ber Rabe von Guttenborf noch verschiedene Rachtommen ber Bruter bes Generals vorhanden feien, wie Conrad Ralb, Bauer in Suttentorf, Johann Ralb, Bauer auf Bibigenhof bei Rurnberg, Johann Ralb, Birth und Badermeifter in Ctabeln bei Rurnberg und Glias Ralb, Optifer in Rurnberg. Raturlich reigte mich biefer willtommene, unerwartete Mufidluß ju verdoppelten Unftrengungen, am bem Beneral, ben auch ich bisber fur einen Freiherrn gehalten batte, auf bie Spur ju tommen. Dein Freund Megibi vermittelte noch einen Briefmediel, ben bie Wittme bes Generals und beffen jungfter Gobn mit ben Deutiden Bermanbten von 1781 bis 1803 geführt haben. Berr stud. jur. Philipp Feuft in Erlangen mar fo gefällig, mir eine getreue Abichrift Diefer gwolf Briefe gu beforgen. Rach ihrer Durchficht ichmindet ber lette Bweifel über Ralb's Abstammung, falls überhaupt noch einer eriftirt haben iollte. Die Echtbeit biefer Briefe leuchtet auf ben erften Blid ein. benn einmal batte die Suttenborfer Ramilie nicht bas minbefte Intereffe baran. ja nicht einmal die Bilbung, eine fingirte Rorrespondens unterzuschieben, bann aber bestätigt fie bie bem Rirdenbuche entnommenen offiziellen Uns gaben bes Serrn Bfarrer Reduggel, endlich aber frimmen fammtliche Ramen . ber barin ermabnten Daten und Berionen mit ben mir anderweitig aus ben . Frangofiiden und Ameritaniiden Quellen befanuten Thatfachen und Jubis viduen überein. Die Coreiben ber erften Beit find im Unfang abgebrudt und iprechen fur fich felbit,

Es fei bier nur ber Bollfatnissfeit wegen noch bemertt, baß nach langer Unterbrechung Salb's jüngfere Soh elle ober Eliss im Mart 1861 aus Rippenberg bei Brug an ber Mur die Korreiponbeng mit Johann Georg Salb wieder anflutigte. Er war inzwischen unter bem Namen Elias von Kiell als Jahnstoid in das Ocherreichighe Jaydnateitergimen Braf Erbad eingetreten, ein Umfannb, der auch in unferen Jangflicken Luclen einige mat erwähnt wird. "Seien Sie versichet, mein liebter herr Better, sagi er in biefem Schreiben u. M., daß ich wabers Anteil an bem Iod John Frau Schlich nelme, der Ein müßten mich Sehr mißtennen, war Sie nicht bie Schweiten mitmes lieben Satters?"

Mm 2. Juni 1802 melbet ber ingwijchen jum Lieutenant beforberte

Cliad von Kell "feinem wahren Freund und Better," Johann Grecq Sach in Stadling, daß ibm fein Bermägen jurüderstatet eit und baß er über Stadling nach Frankrich ju reifen beahfichtige. Hier beicht der Wriefnechfel zwischen Beihen al. Der junge Kalb fehrte in seine Heimath juride, ohne sich weiter ihm Euter, der ihm auß der Volts geholfen, jur ihmmeri. Johann Georg Kalb erfundigte sich zu Ansfang des Jahres 1808 bei bem Freunde der Familie, einem Gerrn Burthardt in Bales, nach dem Schädfal seines Betters. Burthardt antwortete am 24. Februar 1808, daß Glie de Kalb sich stift in der Auftrag der Verlegen der Verl

Co weit bie Rorreiponbeng, Die mir Die Ibentitat bes Generale Johann Baron pon Ralb mit bem Bauernfobn Jobannes Ralb gang ungweifelhaft festzustellen' icheint. Daß er jebenfalls nicht mit bem bamale einzigen, noch übrigen Zweige ber Freiberren Ralb von Ralberieth vermandt mar - Die Ralb von Rheinheim maren icon in ber Mitte bes fechgebnten Sabrbunberts ausgestorben - gebt am unzweideutigften aus ber Untwort berpor, melde Beinrich pon Ralb, ber ipatere Gemabl ber Schiller'ichen Freundin, Charlotte pon Ralb, gebornen Oftbeimb, bamale Sauptmann im Rrangofifden Regimente Zweibruden, bem General Basbington gab. herr von Ralb nabm nämlich mit feinem Regimente an ber Frangofischen Erpedition nach Umerita Theil und zeichnete fich befonbers bei ber Ginnahme von Porttown aus. Mis er Basbington porgeftellt murbe, mar beffen erfte Frage an ibn, ob und wie er mit bem furg porber bei Camben gefallenen General von Ralb verwandt fei? Beinrich von Ralb antwortete, ibn nicht zu tennen, ibn nie gefeben, auch nie von ibm gebort ju baben. (Mundliche Mittbeilung ber Tochter Beinrichs und Charlottens, Fraulein Ebba von Ralb in Berlin.) Daß ber General übrigens mabrent feiner Frangofifden Dienftzeit nicht geabelt fein tann, geht aus bem Umftanbe flar bervor, bag er icon bei feinem erften Auftauchen im Jahre 1743 als junger Lieutenant, als Jean be Ralb in ben Armeeliften geführt wirb.

- 2 Diese Ungabe wird von Kalb in einer, dem Marauss de Montenard am 19. September 1773, sowie dem Heinigen de Montdarty am 31. Muguil 1779 eingereichten Dentschrift selbst gemacht. Ich sach is die fabet, sowie ihr in der der die hateren auf sein Brancement begäglichen Daten untdebingt bestätigt durch den statt des service Kalbs im Frangischen Kriegkminsterium, bessen

Aften herr Louis Tribert in Paris so gefällig war für mich burchsuchen zu laffen.

- 3 Gefcichte ber Revolutionszeit von heinrich von Sphel, erfter Band, S. 43.
- 4 Siebe ben Anhang sub II, wo einige Ausgüge aus ben Briefen von Kalb's Kollegen und Kameraben über ben im Text verbandelten Gegenfand als ein Beitrag jur Sitten: und Kulturgeichichte bes vorigen Jahrhunderts abgebruch find.
- 5 Kalb's Manuftript Papiere (Nachtmann), benen bie Ergablung bis jum Schluffe bes Kapitels entnommen ift.
- 6 H. Warbolo, be gedichtlichen Berfonlickeiten in Jadob Cafonoval Memoiren, Berlin 1846, II, 130, 131 um & Schoffere's Ge- fdickte bes 18. Jahrbunderts, II, 366. Wie febr felbft gebildert Drutiche Jürften, weiche für ber Artenath Limpften, Jonaphific dochen und fühlten, breeitst eine Neußerung bes hergaß Berbinand von Braunficweig, die in Boisgefin's bandforfilichen Nachrichten über feine Unterbaltungen mit Fervinnan aufkenscht und in berben oben genannten Badeern citti ift.
- "Mais, Monsieur, me disait le prince, il n'y a pas d'officier général en Allemagne, quelque grand seigneur qu'il soit, qui ne se regardat comme très-heureux de pouvoir passer au service de France. Quel bonheur de faire la guerre avec des Français et de vivre avec eux à Peris pendant la paix. Ce n'est pas pour vous faire un compliment, ce n'est point parce que vous êtes Français, que je vous conjure, quil n'y a pas un parmis nous, qui ne fut enchanté de servir en Françe."
- 7 Histoire de Troupes étrangères au service de France par Eugène Fiessé, commis principal aux archives du ministère de la guerre, 2 Vol., Paris 1854, I, p. 268—271. Die im Text überighte Etelle steht im I. Band, 6. 283—285. Jenner Schlößer's Briefwachel XIV, 103—107. Mamentlich sit bei guert citte Grist vogen ber Julie ibrer Materialien über diesen Gegenstand eine außgezeichnete Quesse, die es zu wollen, zu einer bestigen Anslage der Deutschen Textivorial souveraintät und des Verstemmenn Junterstums im 17. und 18. Jahre bundert wird. Jeder Deutsche, der nur noch einen Junten Gefühl für sein Bolt in sich dat, dann das Jiessélöde Buch nur mit siester Beschämung und Entrestung sein.
  - 8 Ralb's Manuffript-Papiere (Nachtmann).
  - 9 v. Archenholz, Geschichte bes fiebenjahrigen Rriege, I, 234.
  - 10 Ralb's Manuffript Bapiere (Rachtmann).
  - 11 Cbenbafelbft.

- 12 Chenbajelbit.
- 13 Cbenbafelbft.
- 14 "Choifeul und feine Beit" von Rurd von Schloger, Berlin 1857, S. 122.
- 15 Benjam'n Franklin's Works by Jared Sparks VII, 357, 100 ст и. А. ап јејпси Софи Вівват ат 28. Аидия 1767 анд Сопбон Готегов:
- "De Guerchy, the French ambassador, is gone home and Mr. Durand is left Minister Plenipotentiary. He is extremely curious to inform himself in the affairs of America, pretends to have a great esteem for me on account of the abilities shown in ny examination, has desired me to have all my political writings, invited me to dine with him, was very inquisitive, treated me with great civilities, makes me visite etc.
- "I fancy that intriguing nation would like very well to meddle on occasion and blow up the coals betwen Britain and the colonies, but I hope we shall give them no opportunity."
- 16 George Bancroft's history of the United States VI, 25 unb meiter unten 67.
- 17 Frangsfifche Archive (Ministerium bes Auswaltigen). Bon biefem Schreiben au bis im folgenden Kapitel auf Ralb's Brief aus Boston vom 2. Mai 1768, Abichriften bes herrn G. Bancroft, mir von biefem mitgetheilt.
- 18 New York Gazette and Weekly Mercury, February 8, 1768, welder Zeitung Die Beschreibung bes Ungluds entnommen ift.
- 19 Frangofifche Archive (Rriegeministerium), burch Gute bes herrn John Bigelow vermittelt, pièce 26.
- 20 Thomas Jefferson par Cornelis de Witt, Jieme édition, Paris 1861, p. 427, 446, sewie Bancroft's Abschriften aus ben Archiven bes Ministeriums bes Ausmartigen.
  - 21 Frangofifche Archive (Rriegeminifterium), pièce 55.
- 22 Friede n. D. Raumer, Beitrage gur neueren Geschichte (1763-1783), Leipzig 1839, II. 163.
  - 23 Ralb's Manuftript Bapiere (Rachtmann).
- <sup>24</sup> Biographie Universelle, Artitel "Broglie." Der Brief felbst ficht im Anbang.
- 28 Baneroft's history of the United States, Chupter LXI, p. 328—344, wo ber Zefer bie erste guellenußige und stare Aussinanterijeung bes im Texte behandelten Berhältnisse sindet. Si sit doppelt widdig, die hier aufgeltelten Geschädepunkte im Auge zu behalten, als der an sich

einsade Thatbestand burch bie einander wiberspreckenden Uebertreibungen und Lügen von Danne, Beaumarchais, Lee und Du Coubray sebr verwirrt worben ift, indem Jeber der Genannten fich das Berdienst der Maffensendungen zuscherfelt.

<sup>26</sup> Diplomatic Correspondence of the Revolution by Jared Sparks, Vol. I, p. 71, 95, 97, 98.

<sup>27</sup> Englische Archive, S. P. O. France, Vol. 497. 3ch verbanke beien Brief ber Gute bes herrn George Bancroft. Stormond ichreicht war ben Rannen Ralb's im Texte Colhé; instiffen ergibt sich, abgesehen von allen anderen Gründenn, die Jenentika Kasib's mit Colhé aus bem Umstand, daß biefer ein Schwiegerschop bes bekannten von Rodais genannt, und daß holhendorf als sein Begleitet angeführt wird.

28 Intersiante Einzelheiten über die Gründe des Jehischagens diefer Expedition finden sich in Beaumarchais et son temps de Loménie, Band III, p. 150—160, den ich übrigens in der Englischen Uebersehung Henry S. Edwards, London 1806, citite.

29 Diplomatic Correspondence I. Vol. 101.

30 Papers in relation to the case of Silas Deane, Philadelphia 1855.

31 und 32 Ralb's Manuffript-Bapiere (Rachtmann).

33 Denschrift Du Beis Martin's (Manustript) in der Maryland Historical Society in Baltimore. Borti-gelio Ro. 9. Die in dieim intereffanten Atraftice enthaltenen Angaben find mit großer Borsicht aufguenebmen, einmal weil ibr Jweck war, Zajasette's Mufmertjamteit auf den in baltigen Berbaltinissen in Beltimere lebenben rudmerdigen Berbalfer zu jeben, als der General im Jahre 1824 Mmerila wieder befucht, dann aber, weil Dubois von vielen Dingen als Mugenjeuge fpricht, die er nur vom Hotenlagen kennen kann.

34 Diele und die Glegente Dartfellung fühlt fic auf die Briefe Ralis's om feine Frau, die ich in ben Ralis'ehen Manufripu-Bapiren (Milon la Chapelle) gefunden habe und um so zwerfässiger sind, als sie, ohne für die Orffentickfeit bestimmt zu sein, die siehenn Griedmisse salt gebe Zoges erablien.

35 Lafapette an Frau Gepmüller. Siehe Anhang sub X.

unb <sup>37</sup> Raumer a. a. D. III, 231, 232 unb 242.
 Washington's Writings by Jared Sparks V, 449.

39 Kalb's Manustript : Papiere (Milon la Chapelle), Brief vom 20. Juni 1777.

<sup>40</sup> Washington State Department Papers, Volume Nro. 164, p. 306.

- 41 Steuben's Leben von Friedrich Rapp, Berlin 1858, C. 511.
- 42 Journals of Congress (Dunlaps Edition) III, 276.
- 43 Chenbafelbft III, 279.
- 44 Ebenbafelbft III, 323.
- 45 Cbenbafelbft III, 394.
- 46 Diplomatic Correspondence of the Revolution I, 295 (fithe Anhang snb IX).
  - 47 Cégur's Memoiren, Band I.
  - <sup>48</sup> Department of State Papers, Washington, Vol. "de Kalb."
    <sup>49</sup> Journals of Congress III. Der Beichtuß iteht im Anhang sub X.
- and Journals of Congress III. Der Beichtug steht im Anhang sul angebrudt.
  - 50 Ralb's Manuftript-Bapiere (Milon la Chapelle).
- 51 Journals of Congress III, Situng vom 4. October. Siebe Unhang sub X.
  - 52 Ralb an feine Frau , Ralb's Manuftript Bapiere (Milon la Chapelle).
  - 53 Washington's Writings V, p. 204.
  - 54 Ebendafelbst G. 157.
  - 55 Cbenbafelbft G. 167.
- 56 Diefer und bie solgentem Briefe Kath's an Broglie aus bem Jahre 1777 finden fich im Frangöfichen Ministerium der auswärtigen Ungelegenbeiten, wo sie von Herten George Bancroff fopirt wurden. herr Bigelow ließ stater biefelben Briefe far mich im Ariegoministerium abscreiben Broglie bandelte offender abs Mittelberfen guiden Bergennes, Sch. Germain und Aalb, benn sonst hatte bessen Briefe fdwerlich in die Archive bess Ministeriums ber auswärtigen Angesegenheiten und bes Krieges gelangen sonnen.
- <sup>57</sup> Lafapette's Unnahmeschreiben vom 31. Januar 1778 an ben Rongreß in ben Washington State Department Manuscript Papers Vol. 156, p. 5-7.
  - 58 Gates' Inftruftion findet fich ebenbafelbst Vol. 156, p. 55 cf.
  - 59 Ralb's Manustript Bapiere (Milon la Chapelle).
  - 60 Washington Irving's Life of Washington III, 362.
- 61 Gates' Manuscript Papers im Besit ber New-Porter Historical Society, Vol. 12.
  - 62 Ebenbafelbst Vol. 13.
- <sup>63</sup> Revolutionary Correspondence by Jared Sparks, Vol. II, p. 93, 94.
  - 64 Steuben's Leben von Friedrich Rapp, G. 118.
  - 65 Washington's Writings V, 360.
  - 66 Der Gid findet fich in ben Army Returns No. 37, Ooths of

Allegiance Q. 17, Vol. I, No. 10 im Washington State Department und Revolutionary Orders of General Washington by Henry Whiting, New York 1844, p. 80.

- 67 Brief von Kalb an Oberst Betit, Assistant Quartermaster General, vom 22. September 1778, mir im Manustript von herrn Dr. Sprague in Albany milgetheilt.
  - 68 und 69 Rafb's Manustript-Bapiere (Milon la Chapelle); Die Briefe find an feine Frau gerichtet.
    - 70 Washington's Writings VI, p. 126.
    - 71 Ralbe' Manuftript-Bapiere (Milon la Chapelle).
    - 72 Washington's Writings VI, 268.
    - 73 und 74 Ralb's Manuffript:Bapiere (Milon la Chapelle).
    - 76 Steuben's Leben von Friedrich Rapp, Berlin 1858, S. 216-219.
- 77 Ralb citirt bier natürlich ben Bregil, ohne ihn jur Sand zu baben, und begeft berum auch einige leien Gebachmistbeler. Berienige Seier ober, welcher die Schönhrit biefes tief poetiichen Bergieliche und seinen überaus tressende Ammenbung auf Kalb's dommlige Zoge gang würdigen will, möge Brigil's Arnebeil II, 254, 257 und VII, 110—116 und 124—134 nach falogen, welche Stellen die Weisingung der Celaeno und beren Erstüllung entbalten.
- <sup>78</sup> Life of Fredrik William von Steuben by Friedrich Kapp, New York 1859, D'706, wo fic in Ergängung gur beutiden Ausgabe bieles Buches als eine Bereicherung ber angehängten Dofumente eine genaue Armeeilte jener Zeit findet.
  - 79 Lossing's Pictorial Fieldbook of the Revolution I, 317.
- 80 Kalb's Manustript-Bapiere (Milon la Chapelle), Briefe vom 7. Dez. 1779, 1., 20. und 26. Januar, sowie vom 5. und 12. Jebruar 1780.
  - 81 Cteuben's Leben von Friedrich Rapp, G. 225.
  - 82 Washington's Writings by Sparks VI, 413.
  - 83 Ebendafelbit C. 487.
  - 84 Ebendafelbst S. 416.
  - 85 Siebe u. M. Revolutionary Correspondence II, 404 und 415.
    - 86 Chendafelbit II, S. 430.
      87 Washington's Writings VI, 494.
    - 88 Revolutionary Correspondence II, 450.
  - 89 Washington's Writings VII, 7.
  - 90 Chendafelbft S. 15.
  - 91 Chenbafelbft G. 19.
  - 91 Cbenbafelbft G. 19
- 92 A narrative of the campaign of 1780 by Colonel O. H. Williams, Adjutant General. Diefes von einem der tüchtigsten Revolutiones.

Offiziere berrübrende Zagebuch ift als Andang in Johnston's Sketeltes of the Life and Correspondence of Natinaniel Greene, Charleston 1822, Vol. 17, p. 485—507, und in der tleineren undebeutenden Bies graphie des Generals Gircune von W. G. Simmis, Anwylort 1850, S. 330 bis 383 abgedruct. Es ift eines der midtighen Zohumente zur Geidrickte des fübliden Felbzuges red Generals Rald, als desjen Höjutant Williams damals diente. Schon früher und auch wieder später war verfelde gangetien und von Kald eden in gefückt, als gesteht in Mucht noch dalfig anzuführen hohen und ihn dann einfach als Williams nach den Albertul in Simmis ditten, das der in Buch als das billigere und verbreitetere feichter zugadnalfe ist.

93 Revolutionary Correspondence II, 448.

94 Tagebuch von Chriftoph Marihall in Bhilabelphia (Manustript), mib getheilt von herrn Billiam Duane bafelbft.

95 Gates' Manuiftipb gapiere, Band XVII. Dem bier cititen Bricfe find auch Die vorhergebenben Daten über Die Reife Ralb's von Bhilabelphia nach Betersburg entnommen.

96 Revolutionary Correspondence II, 371.

97 und 98 Ralb's Manustript Papiere (Milon la Chapelle).

99 und 100 Williams Narrative, p. 360 und 361.

101 Washington Irving's Life of Washington, Oftavausgabe IV, 75. 102 und 103 Gates' Manustript: Bapiere, Band XVII.

104 Die Grählungen von Gates' Unfunft im Lager an bis jum Schluß des Kapitels ift wörtlich Williams' Narrative entnommen.

103 Chenbaselbit und General Orders from July 26. 1780 to August 15. 1780, ein Manustript im Besig ber historischen Geiellschaft von Muyband und Baltimore, welches mir namentlich die genauen Daten geliefert hat.

106 Gates' Manuffript Bapiere, Band XVII.

107 Williams a, a, D. 2. General Gift's Orderbook (im Befise ber bittorifden Geiellidaft von Martelanb unb Baltimore, no id es einiab), unb Henry Lee's Memoirs of the War in the Southern Department, Washington 1827, p. 85.

108 Williams a, a. D.

109 Stedman's American War (Ottavausgabe) II, 226-228.

<sup>110</sup> History of the campaign of 1780 and 1781 in the Southern Provinces of North America by Lieut. Colonel Tarleton, London 1787, p. 99.

111 Williams a. a. D. unb Smith Memoir of the Baron de Kalb, p. 17.

- 112 Thatcher's Military Journal, p. 206.
- 115 Correspondence of Charles, First Marquis Cornwallis, by Charles Ross, in 3 Vol. London, John Murray 1859, I, p. 55, 56, ciné abrigens in Amerikanischen Dingen außerst oberstädliche und wertblofe Rompitation.
  - 114 Stedman a. a. D. p. 230, 231.
    - 115 Williams a. a. D.
- 116 Die Beidreibung ber Schlacht flügt fic vorzugsweise auf ben Bericht bes Augenzeugen Williams, ber übrigens von sammtlichen seinblichen und freundlichen Darftellungen bestätigt wirb.
- 117 Williams, Thatder und Garden ergablen ben Tob Kalb's übereinftimmend; es ideint jogar, daß die beiben Letteren bem Erstern, ber Augenzeuge war, nachgeschrieben haben.
  - 118 Correspondence of Cornwallis I, p. 56.
- 119 Wheeler's History of North Carolina II, 154, 3c bade bie bort angesübrte Ergablung bes humvbrev hunter nur in weit aufgenommen, als er als Augengeuge berichtet. Was er vom Hermfagen mittbellt, tragt in sich den Charafter ber Unwahrschenischeit und steht in offenem Widerripurch pur maggeber hierer Bedachter.
- 120 Maryland Journal, 1760, und J. Spear Smith's bereits angeführte Dentidrift. S. 26.
- 121 Revolutionary Correspondence III, 76; Gates' Manustripts Bapiere und Washington's Writings VII, 239 und 285.
- 122 Resolutions and Acts of Congress VI, 214 (Dunlaps Edition).
- 123 Oberft Nitolaus Rogers aus Baltimore an General Henry Lee. Siebe Anhang Nro. XV, wo ber Brief gang abgebrudt ift.
- 124 3ch verbante em ersten Stammbaum ber Nachstemmen Nali's bem Jerrn 3. Caroll Brent in Wasdington, bem langischigen Anwalt ber Jamillie sir die Betreibung ihrer Unsprück beim Nongreß. Die bort angesishten Daten werden durch einem Aussiad bes Schmes Ese Sch 2000 in And bestätigt, ben dieser im Jahre 1820 ichrich und den ich in den Appieren von Milon la Chapelle sand. Wis auf die neusse ziet fortgesübrt sind diese Musiek nungen durch herrn 3. Nachtmann, den sangistrigen Freund der Familie. Siede Andong, wo auch die von Herrn Pharter Neutraged angesertigte Uebersicht uber die Kalbschen Estern und Geschwister siedt.
- 125 Uebereinstimmende Angade Elie v. Kalb's in bem gleichzeitigen Briefe an feine Berwandten in Franken (mir durch herrn stud. jur. Ph. Feuft übermittelt) und in ben Jamilien-Bapieren von Milon la Chapelle.
  - 126 3d verbante biefe Gingelheiten ber Lanbichentung ber Gute bes

herrn Alfred Schuding in Bashington, ber ju Anfang ber vierziger Jabre ben burch die Erben Kalb's vereitelten Berfuch machte, diefes Land ber Familie ju retten, was damals febr leicht und febr billig möglich gewesen ware.

127 Die verschiebenen Romüscherichte über diese Angelegendeit war herr 3. Carroll Bernt so freundlich mit 31 schenler; est find dies Report Nro. 184, 31. Congress, first Session, House of Representatives, March 28, 1850 und Report Nro. 1, 93, 33. Congress, first Session, House of Representatives, February 6, 1854. Ihnn dabe ich die im Terte gemechte Magade enthommen.

<sup>128</sup> Congressional Globe, Vol. XXX, 33. Congress, Second Session, pp. 68, 250, 320, 357.

129 Washington's Writings, XII, p. 200,

190 Die gemaus Beschreibung aller bei beier Gelegenbeit veranftalteten geltichteiten und den Zert der von den Zbeilnehmern gedaltenen Reden gelti die Voice of Massonry and Tidings from the Craft, Vol. I, November 23, Louisville Kentucky, December 15, 1859, welcher mauterrischen Zeitschreit beier Ritteifung vom Bruber 2, 28. Reschaub in Camben gemacht wurden. 3ch bin Jeren Dr. R. Barthelmes in Under mit Biedat alle, die Deutschen Ireinauere in Umeria dertreifenden Alten füde und zeschiedlichen Daten für ein plateres großes Beet sammelt, fat die Mittheilung jener interessanten Rummer der genannten Zeitschrift verrbunden.

131 B. J. Lossing's Pictorial Field Book of the Revolution II, 468, no fid, aud eine Abbildung des Monuments findet.

192 Statistit bes Furftenthums Baireuth von G. B. M. Filenicher, Munchen 1811, S. 98 und 6.

133 Manbliche und burchaus glaubwürdige Mittheilung von einem alten Bewohner des Schloffes Brudberg.

verftand bie Runft, fich vom Bagenhofmeifter bis jum erften Minifter in Die Sobe ju ichwingen und ben Reichsgrafenftand ju erlangen. Der Sofftaat beftand aus einem Obermaricall, Sofmaricall, Dberbofmeifter, Dberichenten und Chlofbauptmann, aus einer großen Babl Rammerberren, Rammer- und Sofjuntern, Frangofijden und Deutschen Munbtoden, gebeimen Ramerieren, Rammerbienein, Bebienten, Bepbulen und Laufern. Der reitenbe und fabrenbe Stall mar an Bebienten und Pferben gabireich und an Equipagen prachtig. Un Deutschen und Barforcejagern und bagu geborigen Sunben und Bferben mar mehr als Ueberfluß. Gine mit ben beften Italienischen Cangern und Cangerinnen und ben ausgesuchteften Deutiden Tontunftlern befette Ravelle vericafften Die angenehmften Singipiele und Rammermufiten und zeugten bon bem portrefflichen Beidmade bes Martgrapen und feiner Gemablin. Gur bie Dufitliebbaber bei Sofe und in ber Stadt marb eine Rufitatabemie errichtet. Die Frangofifche Romobie mar mit ben beften Frang gofifden Schaufpielerinnen und Tangern von allen Guropaifden Nationen befest, welche nebft ben Grangofischen Munblochen miniftermaßig und bergestalt aut bezahlt murben, baß fie fich von ibrem Ueberfluffe Landguter und Leibrenten in Franfreich antaufen tonnten. Cogar ber bamale in Baris fo febr berühmte Trauerspieler Letain und ber Luftspieler Breville mußten nach Bapreuth tommen und ibre Beschidlichfeiten zeigen und murben mehr ale fürstlich beidenlt. Der Gingang in Die Ging: und Schaufpiele und Die Mufitatabemie mar fur Bebermann frei und ohne Bezahlung. Der Marts grav wollte nichts fur fich allein genießen. Das Bergnugen jeiner Bebienten und Unterthanen mar fein großtes Bergnugen. Damit auch ber untere Theil bes Landes baran Theil nehmen tonnte, hielt er fich mit feinem Bofe oft ju Erlangen auf."

"Zu bem mit Italienischen und Frangosischen Architelten besehten Holauweien wurden jabrich 50,000 st. berrennbet. Die Frangosischen Gebelleute Mitchabun, Vohedmar, Montpernn, Chateste und Andre mort sanden bei beisem Zepartement ibren Unterbalt und ihr Glidd. — — Durch bas sinate Bauweien, durch die Alaabemie und burch die kloden, welche ber Martgarb auf den Untertigt fücktiger junger Leute verwandte, wurden geschied klünister und handberter nachzegegen, daven viele nach besien zu Glidd sanden. Sogar eine aus Bayreuth gebürtige und bier unterwiesene junge Tangerin, Schillin, 1993 lange nach bes Martgarben Zobe bie Bewunderung der Kenner un Baris und Voelvou auf sich."

<sup>135</sup> Parliamentary Register, VII, 44, Berhandlung vom 1. Februar 1777 und Schlözer's Staatsangeigen, Band VI.

<sup>136</sup> Es icheint, bag Schiller in Laby Milford, "bem tugenbhaften

Lafter, Laby Craven, vie legte Maitress bei seiten Martgrassen von Ansden-Baireuth, Karl Mezander geschistert bat, die ihn bestannlich zur Ubetelassung seines Lindorns am Berugen bestimmte. Das übrigens die Phantulie bes Lichters im Mit jusel, Scene beri von "Aadale uns Liebe" seinesbegging zu greif gemalt hat, ergiebt die im sosgenben Glate angeschiebte Schot,

137 3ch fann mir um so weniger verlagen, bier als Beleg gwei Koerrespontengen aus bem handburger Kertespontenten von 1777, ber damass bebeutenden politischen Deutschen Beitung, abzubruden, als sie am unterbullteine die Begeisterung und Bede ausbeden, mit welcher Kailb's Landseleute für ibren Martarien noch Mimerika absocen.

"Um 9. b. Di.." lautet bafelbit eine aubere Korrefponbeng pon ber Rieberelbe vom 3. April 1777, "tamen bie Unspach'ichen Truppen am Ufer bei Dofenfurt an, mo fie eingeschifft murben. Der enge Raum in ben Rabrzeugen bewog ben Brigabier Oberft von Cob, am 10. etwas angufalten, um ben Golbaten mehr Gemadlichleit ju peridaffen. Er ließ baber abloden und befehlen, bag Miles bernach marichfertig fenn follte. Da aber bie Schiffeleute feine Orbre batten, mehr Schiffe anguidaffen, fo mar bie Reit ju furs, um bem Uebel abgubeffen und bie Colbaten gemadlich untergubringen. Gie fügten fich gleichwohl und munichten nur, balb nach Burgburg ju tommen. Die Langeweile, Die fie batten, verleitete fie jum Trinten, und jo fingen einige Grenabiere vom Boitb'iden (Baireuth'iden) Regimente an, Rlage ju fubren. Bom Enb'iden Regimente ichloffen fic ibnen Bire ichiebene an, und nun ichrieen Alle, fie batten geschworen, ju Lanbe gu bienen, aber nicht ju Baffer. Run fingen Ginige an, Die Chiffe und ihre Rabnen zu verlaffen, riefen ibren Rameraben gu, ihnen gu folgen und nahmen ibren Marich feitwarte Dofenfurt über bas Gebirge. Die Offigiere bemubten fich umfonft, Die Ordnung wiederberguftellen; einige von ben Unführern maren icon über bie Beinberge binaus. Run gaben bie bort poftirten Bager Feuer und ichoffen Debrere von ben Deferteure uber ben Saufen, und Die Edert'iche Grenabiertompagnie vom Enb'ichen Regimente feste fich in Marid. um bie Meineibigen burd freundicaftliches Burufen gurudgubringen, In Diefem Augenblid aber murbe ber Mufrubr allgemein, und ber Grenabierbauptmann von Garbt, Die Lieutenants von Coonfelbt, von Abelsbeim und Rublau, benen fich Lieutenant pon Reitenftein freiwillig anichloß, wur: ben tommanbirt, ber Unordnung ein Ende ju machen, worauf fie mit ber Ctarbt'iden Grenabierfompagnie gegen bas noch repolitrenbe Boitb'ide Regiment anrudten und sum Chargiren fertig machen ließen. Dies brachte Orbnung in bie unrubigen Ropfe, fie liefen in ibre Rompagnien gurud, worauf Die Grenabiere Sabn in Rube festen und gurudmaridirten. Mus vericies benen Urfachen wollte feine Rompagnie ben Anfang machen, an Borb gu geben, worauf beichloffen marb, vom Ufer bei Dofenfurt gurud nach Uffenbeim ju maricbiren. Die Grenabiere von Gob verficerten jeboch bem Bris gabier, er mochte fie wieber einschiffen laffen; fie murben zeigen, bag fie bei allen Belegenheiten bie Befehle ibres Gurften ausführen murben. Dies geicab, Gereniffimus tamen ben anbern Morgen um vier Ubr an, bei beffen Erblidung ber rechticaffene Golbat Freubentbranen bergoß und feinen Darid mit Rube antrat."

Aald's Jacfimile unter feinem Bilte ist dem auch im Texte mitgetheilten Briefe vom 29. Mai 1780 aus Beterädurg in Birginien entnommen, einem der lepten Schreiben, das sich in seinem Nachlaß vorsand und welches dem Bersasser ebenfalls von Herrn J. Nachtmann geschenkt wurde. Anhang.

# Briefe der frau und Rinder des Generals Ralb an ihre Deutschen Bermandten

### 1. Madame de Kalb à Mr. George de Kalb à Stadling.

Paris, le 20. Janvier 1781.

Mon très cher frère!

Je suis, on ne peut pas être plus sensible à la lettre tendre et consolante que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Les sentiments que vous m'y marquez me pénètrent du sincère regret de me voir si eloignée d'une famille qui aurait fait ma plus grande consolation et qui en me rappelant le meilleur des maris aurait niêlé ses larmes à celles que je répands et ne cesserai de répandre tous les jours de ma vie. Mais me voyant privée de cette satisfaction je chercherai à m'en dédommager en inspirant à mes enfants les sentiments dont j'ai été pénétrée pour la famille de mon mari. Quand ils seront en âge et qu'ils pourront faire le voyage sans nuire à leur education et à leur avancement, je les enverrai vous rendre leurs devoirs et vous prier de les présenter au reste de la famille . . . . . . . J'ai joint à la lettre de mon fils un modèle de procuration qui m'est très essentiel d'avoir pour l'arrangement de mes affaires. J'attribue, mon très cher frère, votre silence à cet égard sur ce qui je ne vous avais pas observé que cette procuration ne vous engage à rien parce que suivant la coutume de Paris les parents qui donnent leurs avis pour la nomination d'un tuteur ou d'un subrogué tuteur, ne sont pas garants de sa gestion . . . . Je désirerais que vos affaires puissent vous permettre de venir ici. Dans ce cas la procuration deviendrait inutile; vous verriez les choses par vous même et le vous prierais d'accepter un logement chez moi et de disposer de tout comme si vous etiez dans votre maison. Il ne serait question que pour lorsque de trouver quelqu'un qui put vous expliquer en allemand ce que vous n'entendez pas, ce qui je crois ne sera pas fort difficile. Ne doutez pas, je vous prie, de la satisfaction que j'aurai de vous voir accepter ma proposition et de vous prouver de vive voix les sentiments distingués avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre très humble et obéissente servante et soeur.

Vanrobais de Kalb.

## 2. Glias Ralb an ben Bfragner\* Clebenfaß am nenen Thor in Rurnberg.

Bafel, ben 6. April 1793.

# Mein Allerliebster herr Better!

Ich maßte sehr um ihren meine Erfanlichteit zu erzeigen. Die Deutsche Bube anwendete, um ihren meine Erfanlichteit zu erzeigen. Die Deutsche Sprach sie mir freilich nicht gemein genug, im Schreiben, um mich diese seine deutsche gesten beiten. Ueber bie große Freunklichteit, mit welcher se mich gehtlen deutsche, ihnen auch Zeutsch zu Seiten deutsche, und die Rettrickte Liebe, die sie mir bisder erzeicht baben, dat mir herz genug gegeben, um es zu undernehmen. Das Arfalat, das sie mir verschaft baben, ist zugleich nach Antis geschäuft wordern aber ich weiß nach nicht, mas es der eine Wärfung vertursach bat. Bas die Semma anbelangt, die sie sie die batten, für mich auszussehen, würde Ihnen mein herr Schwacher zusommen lassen barch den nehmlichen Rausmann, der Ihnen meinen Edwichen Biefe übergeben batt."

Jum naberen Berfulnbnig biefes Briefes fei bemerft, das Elle de Angles Generals jüngster Sohn, damals bereits als mittellofer Jüdüfting im Ausland fette, andebem bie Gliter ber Jamilie vom Komvent tonfissert waren. Er läst sowoh bei seinem eigenen Ramen als dem seiner Berwandten das de wag. Das Zeugnis, auf des er sich bezieht, ift ein Attelt der Baireutter Bebetten, dos General Johann Kald im Jüttenberg geberen, als Angebotiger eines Deutschen Etaates war, daß solglich seine Sohne, deren alltefter im

\* Pfragner, im Frantifchen Provinzialismus, ift fo viel wie Soder: ein Rramer, ber Debt, Sulfenfruchte und bergl. Artifet verlauft.

Ottober 1793 auf ber Guillotine endete, nicht als Franzofen gelten tonnten. Nuch über biefes Atteft, welches fpater von dem Preußischen Gesandten in Parise endofflet wurde, finden wir die Einzelnheiten in den Franzofischen Quellen.

#### 3. Glias Ralb an Bfragner Giebenfaß in Rarnberg.

Bajel, ben 18. Ottober 1793.

Mein Allerliebfter herr Better!

36 babe ihren liebreichen Brief vom 12. Dieffes Monate erhalten und bin murflich febr empfindlich fur bie Greunbicaft und antheil, ben Gie an meinem unangenehmen und ungludliden Schidfal nehmen. Die Atteftate babe ich empfangen und auch nach Baris geschidt, aber noch teine Untwort erbalten. Diffes Stillichweigen von meinem Ginnehmer ift febr leicht qu begreiffen, weil alle Brieffen, bie aus Frantreid tommen, aufgebrochen werben, und wenn man ben geringften Zweifel bat, baß er an einen Aufgemanberten idreiben thate, fo murbe er um feinen Ropf tommen. 3ch follte freilich nicht angefeben werben ale Emigrant, und bin es auch nicht, aber in biffem Land und ben biffen Beiten, wo feine Ordnung, feine Befete und feine Religion ift, ba bat bie Unidult immer Unredt, bis bas uns ber Allerbochfte bas Recht pericafit, bas wir auf biefer Belt verbient baben, pber bis Gr bem Rrieg und Revolution ein enbe macht. Rach allem anieben Scheint bas wir balb ben Frieden erreichen werben. - - 3d babe mabre Unpermanbte und Freunde angetroffen, bie mich niehmals gefannt batten, und bie mir boch fo viele Freundichaft erzeugt haben: Aber feien Gie auch verfichert, bag ich es nicmale vergeffen werbe und mit Schmergen bie Beit erwarte, mo ich Ibnen meine Erfantlichfeit auf eine beffere Art erzeigen tann."

3ch manichte, bas id Ihnen bie vor mich ausgeschet Summa Schiden tonnte; aber in biffem Augenblid is es mir unmöglich, weil ich sich ander Beit nichts mehr von Sauffen gefchild betommen babe. — Bergeben Sie mir meine ichlechte Aussprach und fcreiben. Beebren Sie mich jerner Ihrem gnabigen Annenken und glauben Gie, ba ich's ju schapen weiß. Mein Zbeurste Bern Beiter und Ferund

bero aufrichtigfter geborjamfter Freund und Diener Glas Ralb.

# 4. Anfas Genmutter (Schwiegerfohn des Generals) an Johann Georg Ralb.

Bajel, ben 20. hornung 1795.

Mein werthefter und lieber Berr Better!

Bir haben nicht ohne die größte Empfindlichleit die traurige Nachricht bekommen von bem Berluft unserer-lieben und wurdigen Baas zu hüttenborf. Dein Schwager, meine Battinn und ich verfichern Gie auf immer unfrer Freundschaft und bitten Gie, mein lieber Better, Ihre geliebte Gattinn und Rinder berglich ju tuffen. Dein Schwager verwundert fich febr, bag Sie feinen von ben brei letten Briefen, Die er Ihnen geschrieben bat, empfangen baben. Sie tonnen nicht glauben, wie viele Dube es meinem Schwager thut, bag fie ben Gebanten tonnten haben, ale wenn er Gie vergeffen batte. Er ift weit bavon entfernt, folde ju haben, und unfer lieber herr Better ift gewiß auch bavon überzeugt. Er wird niemale bie Freundichaft vergeffen, Die Gie 3bm erwiefen haben, und noch taglich erweifen. Collte er wiederum in fein Bermogen tretten tonnen, fo wird es fein Erftes fein, Ihnen, mein lieber herr Better, bas ausgelegte Gelb wieberum mit aller Erfandlichfeit ju erftatten. Deine Gattinn und ich fublen auch febr. mas Gie fur 3hn gethan, und bitten fie um Die Fortbauer Ihrer Bartlichleit. Wir icaten uns febr gludlich. Gie ju befigen; ce wird nun ein mabres Bergnugen fur und fein, wenn wir oftere Radridt von Ibnen und Ibrer geliebten Familie baben. - - - Dein werthefter Berr Better

> dero gehorsamster und ergebenster Better und Freund Gepmuller.

#### 5. Gliae Ralb an Johann Georg Ralb in Stabling bei Murnberg.

Bafel, 20. September 1797.

#### 6. Infae Genmiffer an Johann Georg Ralb.

Baris, 2. März 1798.

- Gie wiffen die ungludliche Lage Ihres Betters Elias, Die wirflich bedauerlich ift, jo lang feine Sache noch nicht entschieben fein tann. Gur

Berthefter Berr Better!

voß feine Sach in Ordnung gehacht werben saun, muß Er einen Burgen baben, neicher beikätiget, daß fein Bater Burger in Stittendorf, Grafichaft Bereuelb warz, und als Burger angeschen war bis zu seinem Erber in die ichte Kinder, doß Er ba geboren ift, ber Zatum seiner Geburt mit bem Ramen und Zausmanen feiner Eltern; diese mit 3 nicht ausgeschen werden. Dieser Bürgerickein muß aber auch vom Franklichen has vom Minister legatistit werden. Sie sehen, mein lieber herr Retter, wie sehr 3der Julie und notberends fil.

## 7. Glias Ralb an Johann Georg Ralb in Stabling.

Bafel, 18. April 1799.

Liebster Berr Better !

Er lann sich nicht vorftellen wie Schreschaft es für und ist, seine Annort von Ench zu erbalten auf Etischen Briefen. Die Schriften, so Guch is viel Rüde mas Liefen verrichtet baben, sind in Karis, unter vom Giegel wie Ihr es wisseln. Der Herr Baron von Harben, pressischer Verstellen Bunglier, wil sich meiner annetenen, wenn ist Ihren Gertiften ausweiten kann, das mit gefrei aus dem Batter schilch ein Reich war, was und um beiges zu bereifen, begrett er einen Zausschein aus dem Ort, wo mein Katter gedobren ist. Golde es länger als 14 Zag ansiehen, um mir von Zausschein, is sent sich der mir ben Zausschein mas der mir ben Zausschein aus der hier der mir ben Zausschein aus der hier der mir ben Zausschein mas debate als se maßlich ist, um desindaber es mir seunschein und kann der der mehren der mir ben Ausschlich aus wein Gesenziter Eelig war und wo Er wohndolft wahre. Wie einer Freunscheidunglichen Grein an alle unser Ausschaft an aufer unserwanten.

## II.

# 1. Major Burmfer (vom Regiment Glfaß) an Ralb.

Toul, 8. Juin 1751.

"de puis vous répondre avec sûreté que le régiment a toujours eu contume de faire passer par les verges les filles de mauvaise vie et autres qui étaient dans le cas de le mériter. Le régiment ne s'est jamais opposé de prendre les verges, quand il est arrivé de faire passer une fille par toute la parade d'une garnison. Les caporaux et les grénadiers sont seuls dispensés de cette besogne.

## 2. Major be Beifter an Ralb.

Colmar, le 8. Juin 1751.

Le régiment ne passe jamais aucune fille par les verges. Si le cas s'en présente, notre prévôt les fait promener à la parade pendant une heure, on bien il les fait mettre sur un cheval de bois, et si le fait est plus grave, il les fait fouetter par la main du bourrean.

# 3. Rajor Leflie an Ralb.

Maubenge, le 13 Juin.

Quand nous trouvons des filles dans les casernes, le régiment les fait passer par les verges. Mais dans aueun cas les grénadiers ne passent personne par les verges.

# 4. Baron be Bolg an Ralb.

Cambray, le 12. Juin 1751.

"Pour répondre, Monsieur, à celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 5 de ce mois, l'usage est dans notre régiment, de faire passer les putains seulement dans les cas ci-énoncés. Si des filles sont prises dans les chambrées des soldats du corps ou par des patrouilles que le corps aurait fait exprès pour cela, le régiment fournit seul le détachement pour passer ces filles par les verges. Mais si elles sont prises par des détachements ordonnés par l'état-major de la place ou par des soldats de garde ailleurs que dans des chambrées des soldats, quoique le détachement ne soit que d'un corps, les dites filles doivent être passées par les troupes qui composent la garde, excepté la cavalerie et les grénadiers qui se retirent quatre pas en arrière des rangs et ne prennent pas des verges. Les filles prises dans les chambrées de tel corps que ce soit, c'est à ce corps à fournir seul le détachement pour les fouetter et les autres ne doivent pas s'en mêler. Si elles sont prises dans les chambrées des grénadiers c'est aux grénadiers seuls à les fouetter. N'étant pas d'usage qu'ils fouettent les filles prisea dans les chambrées des fusiliers, les fusiliers ne doivent pas être les correcteurs des leurs; si le cas arrivait, comme il pourrait se trouver de la mauvaise volonté dans les grénadiers, cela mérite d'être executé avec bien de l'attention pour ne pas tomber dans le cas où l'obéissance des grénadiers occasionnerait peut-être quelque conseil de guerre comme cela est arrivé à Nancy il y a 2 ou 3 ans dont il y a eu trois grénadiers de pendus pour pareil cas.

Ainsi donc toutes filles prises partout ailleurs que dans des chambrées des soldats par des patrouilles ou par des détachements ordonnés par l'état-major, doivent être fouetées pur les troupes de la garnison qui composent la garde, excepté comme je l'ai dit, la cavalerie et les grénadiers.

Si c'est une patrouille que quelqu'un corps fait, soit pour veiller au debors que les soldats ne s'écartent pas au-delà des limites ou pour éviter la désertion, si ces dites patrouilles n'ost pas un ordre par écrit de l'état-major d'arrêter les filles, ce sera à ec corps seul, dont la patrouille sera, à punir les dites filles avec les soldats, qu'ils les aient trouvées y ayant apparence sans cet ordre par écrit que la dite patrouille est pour la discipline de leur corps.

Si de ces filles sont prises dans des chambrées de la cavalerie c'est à la cavalerie à les punir ou à l'étal-major d'ordonner leur châtiment sans que l'infanterie de la garnison doive en aucune façon être l'instrument de leur correction.

Voilà ce qui se pratique dans mon régiment et selon mon avis, c'est dont on ne doit pas s'écarter etc. etc.

## III.

# General Clerke an den Grafen Wilhelm gur Lippe.

Paris, the 17th of February 1765.

Sir,

I hope that your Higness found your affaires at home and your Watercastle \* going on to your mind. I have been here for these three months and I intend to return soon to London. The opposition is not considerable. Though there was a great division inpon the general warrants it proceeded from way of thinking more than personality which does them honour. Lord Melburne was married two weeks ago to Lady Sophia Carteret, daughter of Lord

<sup>\*</sup> Feftung Bithelmsftein, welche Graf Bifbelm bamale befanntlich im Steinhuber Reer anlegte.

Carteret, whom you knew in the Dettingen campaign as Secretary of State.

Mr. de Kalb will deliver this letter to your Highness. He is a Gernan and a Protestant. He served the last war as Deputy quartermaster under Marshal Broglie who has confidence in him and esteems him very much as a good officer; but he has it not in his power at present to serve him as he deserves. He appears to me to be a sensible military man. Money is not his object and he has fortune sufficient to live at his ease. His ambition is to be made a general officer in Portugal, us Marshal Broglie hy that means may have it in his power to get him the same rank in France in an other war.

I find here that Count d'Oyeras had made proposals to Closen, who did not accept of them and who dide a little afterwards. I have received here gread civilities both from Marshal Broglie and the Court, and should be glad to have it in my power to show my sensibility to their kindness and good opinions of me. Monsieur de Kalb having no business at present thinks it no trouble at any rate of going to Germany and paying his respects to your Highness; he can inform you of many things as to the French part in the German war. I hope to have the pleasure of seeing you myself this year in Germany. I have a great desire to pay my respects to you in your own dominions. I am with the greatest respect your Highness most obedient servant.

R. Clerke.

## IV.

# Précis des objets de la Commission de M. de Kalb. Envoyé à M. le Duc de Choiseul le 6 août 1768.

M. le Duc de Choiseul m'ayant chargé de savoir les dispoobjet de sitions des habitans des Colonies de l'Amérique septentironale à massion. l'égard de la Grande Bretagne et dans le cas que ces Provinces en vinssent à une rupture ouverte avec leur métropole quels semient leurs moyens de faire la guerre ou de défendre leur liberté.

Voici donc un abrégé de mes observations sans entrer ici dans toutes celles que j'ai faites sur le pays daus un plus grand détail et qui ne sont pas relatives aux objets de ma Commission.

L'acte du papier timbré qu'on a voulu introduire dans ces Sujet de mécontente-Colonies eu 1765 a révolté tous les esprits et causé des émeutes ment des qui n'out cessé qu'avec la révocation de l'acte et le renvoy de Colonies. ces papiers que le Parlement y avait fait passer. La frégate qui en était chargée en a débarqué partie au fort de la nouvelle York comme la chose n'a pu être secrète. Le peuple de la ville s'est assemblé tumultueusement, a brisé les Caronets et tout ce qui s'est trouvé hors de l'enceinte du fort appartenant au Lieutenant Gouverneur qui fut obligé de renvoyer à bord du vaisseau tous les dits papiers pour rétablir la communication du fort où il se trouvait renfermé avec la ville. La frégate a été observée et comme bloquée jour et puit par le peuple pendant plusieurs mois pour se rendre certain qu'on ne remettrait plus de ces papiers à terre jusqu'à ce que l'acte ait été révoquée et la frégate rappelée avec toute sa

charge. L'acte de 1765 qui enjoignait à toutes les Provinces de fournir aux troupes Britanniques le logement, le chauffage, le sel, la boisson etc., occasionna encore un méconteutement général, cependant les Colonies l'out accordé à quelques exceptions et changements près.

Enfin un nouvel impôt en 1767 sur le papier, les glaces et toutes sortes de verres a achevé d'iudisposer ces peuples contre le Parlement et le Ministère leur a fait ouvrir les veux sur leur situation et sur la possibilité de se passer de toutes les marchandises d'Europe en encourageant les talens et leurs propres manufactures.

Les marchands de Boston animés d'uu esprit patriotique pour le bien du public et aux dépens de leur propre intérêt se sont Arrangeengagés par écrit à ne plus rien tirer d'Angleterre que ce dernier nomie pris acte ne soit révoqué. Et sur leurs lettres circulaires aux négociants par les Code toutes les villes commercantes des autres Colonies, la même résolution a été prise dans tout le continent unanimement, résolution qui tend nécessairement au détriment du commerce et des manufactures d'Angleterre et à exciter des troubles parmi les ouvriers

des trois royaumes.

Il n'y a pas de doute que ce pays ne se reude indépendant Il y a lieu par la suite lorsque le nombre de ses habitans excédera celui de de croire la Grande Bretagne, et il y marche à grands pas par la population deviendra prodigieuse jointe aux nouveaux colons qui ne discontinuent d'y arriver de tous les pays de l'Europe. Cet évéuement peut n'être pas éloigué. Le Gouvernement même le précipitéra s'il continue

par des actes de rigueur et les taxes illégales à gêner le commerce et les manufactures des Colonies (que mal à propos on leur a laissé établir, mais qu'il n'est plus temps d'arrêter sans exciter des murmures) surtout si ces procédés les forcent une fois pour toutes à s'affranchir de l'acte de navigation (qui le seul acte d'autorité que la métropole puisse exercer sur ces Colonies, auguel seul elles aient consenti et que les chartres pour leur établissement exigent d'elles) et de la défense qui subsiste de se concerter entreelles d'une Province à l'autre et toutes ensemble sur leurs intérêts communs et qu'elles s'avisent de prendre ouvertement le parti d'une confédération générale contre les mesures injustes du ministère.

Ce pays s'affranchira non-seulement de toute dépendance de la couronne d'Angleterre avec le temps, mais il envahira encore toutes les possessions que les puissances Européennes ont en Amérique tant Isles que terre ferme.

Ces Colonies n'ac-

Il y a tout lieu de croire que la conformité des lois, d'usage, cepteraient de langage et de religion empêchera ces Colonies (du moins dans aucun se-cours étran le moment présent malgré leurs sujets de plaintes) d'agir contre leur métropole autrement que par la privation des marchandises anglaises, par l'encouragement de leurs propres manufactures et l'établissement de nouvelles à moins qu'on ne les force à se défendre: Et dans ce cas-là même elles n'accenteraient aucun secours etranger qui ne pourrait que leur paraître suspect et alarmer leur liberté surtout de la part de la France, elles se soumettraient plutôt au Parlement d'Angleterre pour un temps. D'ailleurs ces Provinces étant d'accord entre-elles leurs propres forces suffiraient à leur défense mutuelle; une armée anglaise telle forte qu'elle puisse être ne pourrait que ravager ou piller quelques villes maritimes ou tout au plus oneloues Provinces, mais ismais, les soumettre et les contenir. L'étendue seule sans effort des habitans pour s'y opposer est un obstacle invincible à un pareil dessein. Et si une indépendance complète est la fin des troubles présents entre deux parties de la nation Britannique, le ministère de la métropole ne peut l'attribuer qu'à ses injustices réitérées et la nation entière sensible enfin aux outrages faites à des frères et des concitovens et de ce qu'elle aurait à craindre pour son propre compte ne pourrait s'en prendre qu'à ses représentants en Parlement qui ont bassement vendu à la cour la liberté et le droit du peuple.

Je ne saurais donc me persuader que le Gouvernement anglais entende assez peu les véritables intérêts pour en venir jamais à des extrémités avec ces Colonies, je crois au contraire que tontes les discussions se termineront à l'entière satisfaction de ces dernières.

Mes raisons sont que la plus saine partie de la nation Anglaise et le roi même doivent s'opposer aux entreprists des ministres et aux mesures poursuivies jusqu'ici contre les Colonies.

La nation le doit

1º parce que les impôts mis sur les Américains sont injustes et tyranniques et qu'ils sont absorbés par le grand nombre d'euployés pour la perception qui sont autant de pensionnaires du Ministère et qu'il n'en résulte aucun bien pour les trois royaumes soit pour le paiement des dettes nationales, soit pour le soulagement des sujets,

2º parce que le bénéfice que l'administration recevait jusqu'ici des productions de l'Amérique et de ce qu'on leur donnnit en échange en s'en tenant aux termes de l'acte de navigation est plus avantageux à la métropole que tous les impôts qu'ou pourraient y substituer,

30 parce que la perte deviendrait immense, pour les négociants, les manufactures et pour toute la Grande Bretagne en général, si les Colonies étaient forcées à s'affrauchir de l'obligation du dit acte de navigation, à porter par conséquent leurs productions aux Etrangers directement et à ouvrir leurs ports à toutes les nations,

. 40 parce que si les Colonies succombaient sous les forces que les trois royaumes prêteraient au ministère, les Auglais n'auraientils pas à craindre d'être subjugués à leur tour par les forces américaines ou même par des forces absolument étrangères à leur Constitution.

Le Roi de son côté devrait s'opposer aux mesures de ses ministres.

1º que souffrant que le Parlement taxe les Américains arbitrairement, lui ôte la plus belle prérogative de sa couronne; en demandant à chacun de ces Colonies des dons gratuits dans les temps difficiles ou suivant ses besoins, eu observant avec elles les formes usitées au Parlement pour les subsides, jamais les Américains ne s'étaient refusés à ces demandes sous les règnes précédents tant qu'on les a laissé les maîtres de la répartition; aller au contraire, est établir le pouvoir arbitraire et abolir la constitution Britannique.

Elles u'ont point de marine réglée, mais elles ont eu pendant la guerre dernière un grand nombre d'armateurs. La facilité de Marine, construire et d'equiper des vaisseaux les mettrait bientôt en état Armes etc.

d'avoir des flottes, leurs nombreux bâtiments marchands y pouvant fournir les matelots nécessaires. Elles n'ont point d'arsenaux ni de munitions en magasins publics, mais il se trouve dans le pays une grande quantité de canons de tous calibres propre à servir. appartenant aux particuliers ou aux Provinces, sans compter le grand nombre qu'il v en a dans les forts de l'intérieur du pays et le long de la mer en batterie sur les ports, rivières et anses et que les troupes du Roi ne sauraient empêcher d'être pris par les habitants au premier signal de révolte. Il y a aussi beaucoup de poudre chez les commercans parce qu'il s'en fait un gros trafic avec les sauvages. Les habitans sont abondamment pourvus d'armes. L'on n'y manque d'ailleurs ni de mines de toutes sortes de métaux, ni d'ouvriers excellents pour les mettre en oeuvre ainsi que pour faire du salpêtre de très-bonne qualité et toutes sortes d'armes offensives et défensives. Le nombre des rivières navigables à une grande distance de leurs embouchures et l'abondance de provision de toutes espèces donnerait de la facilité d'en assembler en peu de temps et dans toutes les parties où le besoin l'exigerait pour

Troupes du pays ou milices.

Dans toutes les Provinces (celle de Pensilvanie seule exceptée et qui cependant fernit je crois comme les autres, si leurs libertés étaient en danger) les hommes depuis l'âge de seize jusqu'à cinquante ans, mariés ou nou, sont obligés de servir pour la défense de leur Colonie. Ils sont enrégimentés par comtés, precinct ou élection avec leurs officiers dont la plupart ont servis, et ces régiments sont plus ou moins forts; c'était d'institution de tout temps parce qu'il était nécessaire dans l'établissement que les hommes mariés aidassent à défendre leurs foyers. Mais aujourd'hui on compte que dans les Provinces depuis la Mouvelle-Écoses jusques et compris la Caroline méridionale seulement, il y a plus de deux cent mille jeunes gens en état de porter les armes, sans priver les terres des cultivateurs nécessaires.

faire subsister des troupes en corps d'armée.

Fortifica-

Les forts ou places de guerre dans l'intérieur du pays ou limitrophes aux sauvages ne méritent guère le nom de fortifications, si l'on en excepte un petit nombre entre le Canada et la Nouvelle-France d'une part et les anciennes possessions anglaises de l'autre, encore sont-elles en mauvais état et trè-mai tenues; celles de long de la mer comme Halifax, Boston, New-York etc. situées sur la mer même ou dans des lles et Bayes, sont de peu de conséquence et mal entreteunes. Les batteries construites et fortifiées.

ci-devant aux embouchures des rivières et anses ne valent pas la peine d'en parler dans l'état où elles sont actuellement. La raison de cette négligence est que les peuples n'ont guère plus à redouter les incursions des sauvages qui dépérissent et diminuent à vue d'oeil. L'on croit la dépense de l'entretient des forts intérieurs inutiles. d'autant plus que les frontières étant reculées de temps en temps il faudrait souvent en construire de nouveaux et l'Augleterre compte plus sur ses forces navales et sur les Colonies mêmes que sur les places de guerre pour empêcher les puissances d'Europe de faire des descentes sur les côtes. Il est même plus que probable que si la cour voulait faire construire ou réparer des places de guerre, le peuple des Colonies s'y opposerait dans les circonstances présentes. Le Gouvernement, loin d'y augmenter les places, a même fait rayer les ouvrages de Louisbourg; celles du Canada, les meilleures du nord de l'Amérique, sont assez mal entretenues ainsi que le fort Pitt sur le Haut-Ohio ci-devant appelé le fort Duquesne. Le Gouvernement du pays est analogue à celui d'Angleterre; Forme de

il est composé dans chaque Province d'un Gouverneur, d'un conseil Gouvernedu Roi et d'une assemblée ou chambre basse ce qui représente le Roi, la chambre des Pairs et celle des communes, du moins leurs fonctions se rapportent à celles de ces trois branches de législature. Le Gouverneur est Royal, de Propriété ou Electif suivant les Provinces. Ceux de Pensilvanie et de Maryland sont Gouverneurs de Propriété, ceux de Connecticut et de Rhode-Island sont Gouverneurs Electifs et ceux de toutes les autres Provinces sont Royaux : plusieurs dépendent de l'assemblée pour leur traitement (la cour a exigé mais inutilement de la Province de Massachusetts-Bay qu'elle fixe au sien des appointements, et c'est eu partie cause des troubles présents; Mr. Francis Bernard - Gouverneur actuel avant constamment prévenu l'esprit des Ministres contre sa Province aussi finira-t-il sûrement par être révoqué). Les conseils tiennent leurs commissions du bon plaisir du Roi, et les membres de l'assemblée sont élus par les villes, comtés et corporations, pour un trois, cinq ou sept ans suivant les usages particuliers des Provinces. C'est cette assemblée qui a seul le droit de taxer le peuple, lever des impôts, accorder des grâces pecuniaires et les subsides. Les lois se proposent aussi par cette assemblée seule, mais elles ont besoin de l'approbation du conseil et de l'attache du Gouverneur; le même concours est nécessaire pour en abroger d'anciennes; chaque Province a droit d'en faire, pourvu qu'elles ne soient pas

contraires aux lois fondamentales de la Grande Bretagne. Les Provinces sont indépendantes les unes des autres.

Le Général commandant en chef des troupes du continent a droit de convoquer en quelque Province et lieu qu'il lui plaise les États généraux du pays ou députés de tontes les Colonies et de présider aux déliberations s'il veut s'y trouver. Les Gouvernements ont voulu lui disputer la préséance chacun dans son propre Gouvernement, mais le Roi a décidé la chose contre eux.

Toutes les Colonies sont endettées par les efforts qu'elles ont Finances, fait pendant la dernière guerre, d'assister en troupes, vaisseaux, vivres et argent leur métropole, et pour avoir trop dépensé en embellissement de leurs villes, en édifices publiques de toutes espèces, établissements de Collèges et Académies, en pensions accordées aux savants et artistes qu'on y a attirés de toutes parts, en choses utiles pour la commodité du commerce comme quais, marchés etc. et à ouvrir des communications et grands chemins. Les taxes ordinaires (quoiqu'augmentées considérablement en comparaison du peu que les Colonies payaient ci-devant) ne suffirent plus à ces dépenses. Il a fallu avoir recours à des emprunts autorisés par la cour ce qui a donné lieu au papier monnaic qui depuis a fait beaucoup de mal au pays. Les troubles présents y ayant mis le discrédit. Les espèces sont devenues rares et out disparues. La guerre en ayant beaucoup procuré, les habitants se sont abandonnés à une dépense proportionnée et ont tellement augmenté les choses de luxe qu'ils tiraient d'Angleterre, qu'ils ne pourraient plus les paver qu'avec quatorze à quinze millions par an en argent comptant; par delà l'échauge de leurs productions pour solder la balance et cette diminution d'espèces se fait sentir d'avantage à mesure que le papier monnaie s'amortit (la cour ne voulant plus permettre de nouvelles émissions).

Il y a des négociants et autres particuliers puissamment riches, mais les trésors publics sont épnisés et les revenus des Provinces aliénés.

Toutes les pièces d'or et d'argent des États souverains de l'Europe ont cours dans ce pays-ci pour leur juste valeur; les plus communes sont l'or du Portugal et l'argent d'Espagne, il n'y en a presque point d'Angleterre, si l'on excepte les pièces de cuivre.

L'on prétend (et la chose est probable par la raison ci-devant dite du discrédit du papier monnaie) qu'il y a de grosses sommes d'argent dans le pays, que les possesseurs retiennent durant ces

difficultés; tout cela fait qu'on est gêné dans le commerce. Il n'v a donc que la paix, l'économic et le commerce avec les Isles et le sud de l'Amérique ou en cas de rupture avec l'Angleterre un commerce ouvert avec toutes les nations qui puissent rendre à ce pays l'opulence et l'aisance.

Le produit de les Colouies en des chevaux, des bestiaux de Productoutes espèces et en grand nombre, toutes sortes de blés en abon-tions de ces dance, du houblon, du riz, de l'indigo, du coton, de la cire, résine, goudron, tabac, bois de construction, lin chanvre, fer, salpêtre, plomb, cuivre, gommes, cuirs, pelleteries, castors, baleines etc. La pêche est partout abondante, soit dans la mersoit dans les rivières. Les viandes, la volaille et le gibier sont excellents et variés. Enfin c'est un pays qui produit au-delà de ce qui est nécessaire à la subsistance des habitans, et l'on n'y éprouve point de disette ni d'années stériles.

J'y ai établi des correspondances par la Hollande et par Lou- Correspondres, afin d'être informé de tout ce qui y arrivera d'intéressant, da pour pouvoir en rendre compte au ministre.

Je suis en état de répondre plus en détail sur tout ce qui regarde ces Colonies.

Fait à Paris ce 6 Août 1768.

Signé de Kalb.

## 2. Ralb an Choifeul.

Paris, le 16 Septembre 1768.

# Monseigneur,

J'ai l'honneur de vous adresser les nouvelles que je reçois de l'Amérique. Si j'ose vous communiquer mon idée particulière sur cette querelle, je pense que malgré les dépenses énormes que la cour d'Angleterre fait pour forcer ses Colonies à la soumission, qu'elle finira par ne faire aucun acte de rigueur et à accorder aux Colonies ce qu'ils demandent. Mon opinion est fondée autant sur la justice de leurs prétentions que sur les plaintes que les marchands et fabriquants anglais ne manqueront pas de porter au nouveau Parlement sur la décadence de leur commerce depuis ces troubles. d'autant plus que tous les actes de Parlement qui y ont donné lieu n'établissaient des impôts en Amérique que pour la défense du pays (du moins c'était le prétexte), quoique dans le fait c'est pour y entretenir nombre de pensionnaires et un plus grand nombre de troupes qu'il n'est nécessaire, enfin pour donner moyen aux ministres de distribuer plus de grâces et nullement pour le soulagement des trois royaumes ni pour contribuer au payement des dettes nationales. Si donc tous ces impôts ne doivent être employés au soutien des Colonies et pour leur propre défense, pourquoi ne leur permettait-on pas de se taxer elles-mêmes pour aubvenir à ces dépenses, comme cela s'est pratiqué par le passé?

Mais je pense aussi que que/ques mesures que le Parlement et le Ministère puissent prendre à présent, ils ne rétabliront point cette branche de commerce comme elle était. Le coup est porté; on a appris aux Colouies à établir des manufactures de toutes espèces et à se passer de leur métropole, qu'on emploie actuellement les voies de rigueur ou de douceur on ne saurait les forcer à tirer d'Europe ce qu'ils trouvent dans les sale de l'Amérique (sans compter, leurs autres débouchés) un débit sûr de leurs produits et que les richesses de ce commerce leur resteront au lieu qu'elles étaient obligées de les envoyer ci-dévant en Angleterre pour solder leurs comptes.

Je reviens toujours à dire, Monseigneur, que ces Colonies sont trop utiles à la Grande Bretagne pour qu'elles exigent une rupture entière de la part de leur métropole et qu'elles n'accepteraient aucun secours étranger étant fort en état de se maintenir par leurs propres forces seules, j'ajouterai même qu'il ne serait pas de la saine politique d'une puissance quelconque de se mêler à cette querelle quand même elle serait requise par les Colonies (ce qui n'est pas probable) à moins qu'il n'y ait des actes d'hostilités commis entre l'Amérique et la Grande Bretagne, que les Colonies aient publié leur indépendance en tout point, qu'elles se soient unics par une Confédération générale, qu'elles aient des armées sur pied, qu'elles invitent par une résolution unanime et publique toutes les uations à venir commercer dans leurs ports et qu'elles soient en état de protéger ce commerce par uue marine militaire ce qui rendrait impossible tout accommodement entre les deux partis, ce u'est qu'alors qu'on pourrait faire la guerre à l'Angleterre avco apparence de succès. La déclarer plutôt serait donner lieu à une prompte reconciliation et à s'attirer toutes les forces de l'Angleterre et celles de leurs Colonies sur les bras. Je vous parle ainsi franchemeut, Mouseigneur, parce que je ne voudrais pas, comme j'ai déià eu l'honneur de vous le dire qu'on vous trompât ni qu'on pût yous persuader que le moment fut favorable pour se brouiller avec nos voisius.

L'on me mande de Londres que l'amiral Spry doive avoir require de proteger les vaisseaux anglais dans la Méditerannée et d'empêcher qu'ils ne soient visités par les vaisseaux français, à quoi l'on ajoute que si l'amiral suit son instruction de point en point qu'il est presqu'impossible qu'il ne se commette des hostilités entre les deux nations. Cette nouvelle ne m'est pas donnée pour blen positive, elle demande confirmation.

Je suis etc.

## 3. Ralb an Choifeul.

Paris, le 6 Novembre 1768.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les nouvelles que je reçois de l'Amérique. Elles ne peuvent être que peu intéressantes dans un temps où les ministres sont divisés et que le parti à prendre sur la conduite à tenir avec les Colouies paraît être remis à la rentrée du Parlement. Je suis toujours d'opinion qu'on n'emploiera point les voies de rigueur surtout lorsqu'on verra que les préparatifs de guerre n'inspirent pas de terreur à ces peuples. Il est bien possible aussi que ces mêmes préparatifs aient un autre objet. Les Anglais sont d'une jalousie extrême de l'état florissant des lles françaises; si vous leur faites la guerre, leur soin principal se portera sur cette partie, et s'ils out envie de vous la faire eux-mêmes, jugez. Monseigneur, des avantages que leur donncrait la proximité des subsistances et de leurs forces dans le Continent de l'Amérique pour leurs premières opérations. Ils v ont actuellement dix-neuf bataillons de sept cents hommes chacun, sans compter ce qu'ils ont dans leurs Isles dont i'ignore le nombre et les secours qu'ils tireraieut facilement de leurs Colonies en rétablissant leurs privilèges et exemptions d'impôts. Je dois vous avoir marqué précédemment, Monseigneur, que ces mêmes Colonies out fourni à leurs frais 25000 hommes de bonnes troupes per dant la dernière guerre et leurs villes maritimes un grand nombre d'armateurs. Je ne sais au juste le nombre de vaisseaux de guerre employés dans les Isles Anglaises, mais je suis certain de treize stationnés sur les forts depuis Terre-Neuve jusqu'aux Isles Lucayes.

Je vous supplie d'être persuadé que mes réflexions ne sont que l'effet de mon zèle pour le service du Roi.

Je suis etc.

#### 4. Ralb an Choifenl.

Paris, le 15 Novembre 1768.

Monseigneur,

J'ai l'honneur de vous envoyer les nouvelles que je reçois d'Amérique. Je n'y ajoute aucune réflexion. La fermentation que ces écrits annonent fait assez voir l'esprit de fermeté de ces peuples et les suites flicheuses que cela pourrait avoir pour l'Angleterre a'il continuait à vouloir les soumettre par la force ce que je ne saurais me persuader. Je suis au contraire d'opinion que le prochain Parlement employera des voies de conciliation; je ne doute pas non plus que le Gouverneur Bernard, quoique soutenu jusqu'ici par le Ministère, ne soit rappelé.

Je suis etc.

#### V.

# Graf Broglie an den Grafen St. Germain.

Paris, le 13 Novembre 1775.

Monsieur, Monsieur de Kalb, ancien major du regiment de Loewendal, et qui dépuis la réforme de ce corps a été employé daus l'état-major de l'armée d'Allemagne, où il a obtenu en 1761 le brevet de Lieutenant Colonel, est venu passer ici quatre mois cette année en conséquence des nouveaux arrangements faits par Mr. le maréchal Du Muy pour les officiers supérieurs réformés. Quoiqu'il ait été dans l'inaction depuis trop longtemps, ie lui ai retrouvé ici. Monsieur le Comte, toutes les dispositions que je lui avais connues à la guerre, et cela a renouvelé mes regrets de ne l'avoir pas vu placé avec utilité pour le service du Roi et pour lui. Il sera digne d'un ministre comme vous de mettre ses talents en usage. Il en a de différens genres. Il parle bien plusieurs langues et peut être employé à tout ce que vous jugerez à propos. Je serai volontiers garant de son zèle et je suis sûr que vous aurez lieu d'être satisfait, si vous daignez le mettre en activité. J'ai l'honneur d'être etc.

Le Comte de Broglie.

## VI.

# Ralb's Hrlanb.

A Fontainebleau, 4 Novembre 1776.

Le Roi trouve bon, Monsieur, que vous vous absentiez du Royaume pendant deux ans pour aller vaquer à vos affaires.

Je suis très parfaitement, Monsieur, votre très humble et obéissant serviteur

St. Germain.

A Monsieur le Baron de Kalb, Lieutenant Colonel d'Infanterie.

## VII.

# Silas Deane's Vertrag mit Ralb, Lafanette und Genoffen.

(Mus ber Diplomatic Correspondence of the Revolution by Jared Sparks, Vol. I, pp. 62. 71. 97 unb 98.)

List of Officers of Infantry and light troops, destined to serve the United States of North America.

| Name of Officers.    | Rank.               | Commencement of their pay. |          |       |
|----------------------|---------------------|----------------------------|----------|-------|
| Baron de Kalb        | Major General       | 7.                         | November | 1776. |
| Viscount de Mauroy , |                     | 20.                        |          | 77    |
| de Senneville        | Major               | 7.                         | 70       | 77    |
| Chev. Dubuysson      | 77                  | 7.                         | 77       | 77    |
| Chev. de Fayolles    | Lieutenant Colonel  | 20.                        | *        | 77    |
| Dubois Martin        | Major               | 20.                        | 77       | 7     |
| de Holtzendorff      | Lieutenant Colonel  | 20.                        | 70       | 70    |
| Le Chev. de Failly   |                     | 1.                         | December | 1776. |
| Amariton             | Major               | 1.                         | 70       | 79    |
| de Roth              | Captain             | 1.                         |          | 22    |
| de Gerard            | 77                  | 1.                         | 7        | 77    |
| Philip de Boreval    | Lieutenant          | 1.                         | 7        | 77    |
| de Montes            | -                   | 1.                         | 70       | 77    |
| Loquet de Grange     | 8 7                 | 1.                         |          | 72    |
| de Vrigny            | Capt. Comp. franche | 1.                         |          | 77    |
| Candon               | Lieutenant          | 1.                         |          | 77    |

The said ranks and pay at the dates marked in the present list have been settled mathally between us, the undersigned, me, Silas Deane, in my quality as deputy of the most Honorable Congress of the United States of North America and me John Baron de Kalb, Major General in the service of the States General. Done double at Paris this 1% of December 1776.

De Kalb. Silas Deane.

List of Officers of Infantry and light troops destined to serve in the armies of the United States of North America.

| Name of Officers. | Rank.              | Commencement of their pay.       |  |  |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| M. de Lafayette   | Major General      | <ol><li>December 1776.</li></ol> |  |  |
| Baron de Kalb     | 7                  | 7. November 2                    |  |  |
| Delesser          | Colonel            | 1. December "                    |  |  |
| de Valfort        | -                  | 1. , ,                           |  |  |
| de Fayolles       | Lientenant Colonel | 1. , ,                           |  |  |
| Dubois Martin     | Major              | 7. November n                    |  |  |
| de Gimat          | n                  | 1. December ,                    |  |  |
| de Vrigny         | Captain            | 1. , ,                           |  |  |
| de Bedaulx        | blank              |                                  |  |  |
| Capitaine         | Captain            | 1. " "                           |  |  |
| de la Colombe     | Lieutenant         | 1. , ,                           |  |  |
| Candon            | Ti .               | 7. November "                    |  |  |

The ranks and the pay, which the most honorable Congress shall affix to them to commence at the periods marked in the present list, have been agreed to by us the undersigned, Silas Deane in quality of deputy of the American States General on the one part, the Marquis de Lafayette and the Baron de Kalb on the other part. Signed double at Paris this 7th of December 1776. Silas Deane.

> the Marquis de Lafayette. De Kalb.

The desire which the Marquis de la Fayette shows of serving among the troops of the United States of North America, and the interest which he takes in the justice of their cause make him wish to distinguish himself in this war, and to render himself as useful as he possibly can; but not thinking that he can obtain leave of his family to pass the seas, and serve in a foreign country, till he can go as a general officer; I have thought I could not better serve my county, and those who have intrusted me, than by granting to him in the name of the very honorable Congress the rank of Major General which I beg the states to confirm to him, to ratify and deliver to him the commission to hold and take rank, to count from this day, with the general officers of the same degree. His high birth, his alliances, the great dignities which his family holds at this Court, his considerable estates in this realm, his personal merit, his reputation, his disinterestedness, and above all his zeal for the liberty of our provinces, are such as to induce me alone to promise him the rank of major general in the name of the United States. In witness of which I have signed the present, this 7th of Dectr. 1776.

Silas Deane.

On the conditions here explained I offer myself and promise to depart when and how Mr. Deane shall judge proper, to serve the United States with all possible zeal, without any pension or particular allowance, reserving to myself the liberty of returning to Europe when my family or my king shall recall me.

Done at Paris 7th of Decbr. 1776.

The Marquis de la Fayette.

## VIII.

Briefe einiger Frangofischen Offiziere au Kalb, um Verwendung in Amerika.\*

# Major du Montbert à Mr. de Kalb.

Lisieux, le 23 Décembre 1776.

Un de mes amis m'écrit du Havre, que vous voudriez bien Monsieur, avoir la bonté de vous intéresser pour un de mes parents, porteur de la présente, qui a servi en qualité de Lieutenant au Régiment de Champagne, l'espace de 17 ans, et qui a

\* Wenn biefe aus bielen anderen ferausgegeiffenen Briefe einerfeits bie der Sartigen, weiche bei Medegach er Sennjöfissen Dfigiere, jum önnteit in die Amerikanische Armen veranlaßte, fo find hie andereschied ein ummnfößlicher Bweis dafür, dog die Bereinigten Staaten in ihnen äußerft tüchtige und erchefene Miltampfer givannen, ju deren Maufitien fie sich vom militärischen Gelächsundte aus nur eraulitern fomnten.

quitté le Régiment, il y a à peu près un an, pour des raisons qu'il vous dira lui-même. Il désirerait passer au service des Insurgents. Je réclame Votre protection à cet égard; je ne doute pas de la réussite, si vous avez la bonté, Monsieur, de vous employer pour lui. C'est un très bon officier, sachant bien son métier, mais il est pauvre, et c'est cette pauvreté, qui lui a fait perdre son état.

Les services, que vous voudrez bien lui rendre, me feront contracter à Votre égard une obligation d'autant plus grande, que j'ai l'honneur d'être avec respect etc. etc.

# 2. Le Chevalier d'Estimauville à Mr. de Kalb.

Au Havre, le 29 Décembre 1776. Monsieur,

Je prends la liberté de vous éerire pour vous rappeler la promesse, que vous m'avez faite à l'occasion de Mr. le Chevalier du Montbert, dout Vous trouverze ci-joint l'état de service. Je rélête ma prière pour Vous engager à faire ce que Vous pourreze pour rendre service à un brave officier, sur la disgrace duque, il n'y a à reprocher, que des fautes de jeunesse et dont Vous pourrez vous sasurer par des informations à son ancien corps. En mon particulier, l'obligation que je Vous en aurai ajoutera la plus vive reconnsissance aux sentimens de la plus parfaite considération et du profond respect avec je suis Monsieur etc.

P. S. Vous trouverez aussi ci-jointe une lettre de Mr. du Montbert, major de ville et citadelle du Havre, oncle du postulant. Il désirerait savoir le plutôt possible, à quoi s'en tenir pour prendre les arrangements mécessaires.

#### 3. Mémoire.

Etat des services du sieur Antoine Augustin de Varennes, Chevalier du Montbert, gentilhomme, âgé de 36 ans, sortant du Régiment de Champagne en qualité de Lieutenant en premier.

Le dit officier a commencé à servir dans le Corps de la Gendurmerie, où il a fisit la campagne de 1758 et y resté jusqu'au mois de Novembre 1760. — Il a joiut sussite le Régiment de Champagne en qualité de Lieutenant en mars 1761, et y a fait les campagnes de 1761 et 1762. Il a fait toute la campagne de 1762 aux Volontierse de l'armée sous les ordres de Mr. de la Motte. Il a continué ses services au Régiment de Champagne, jusqu'en juin 1776, que des raisons de fortune l'ont forcé de quitter le dit Régiment.

Il a fait la campagne de 1769 en Corse. Il s'est trouvé à toutes les affaires où ont servi le Régiment de Champagne et le Corps des Volontaires dans lequel il a fait la campagne de 1762.

Il a été choisi pour être comme Aide-major au Batnillon d'instruction dans les manoeuvres provisoires, qu'on exécuta à Meiz en 1775 et s'en est acquitté avec la satisfaction de ses supérieurs. Le Chevalier de Varennes du Montbert.

# 4. État des services du Chevalier de Failly.

Ce 6 Janvier 1777.

Le Chevalier de Failly, Capitaine de Chasseurs au Régiment d'Anjou, a commencé à servir Sous-lieutenant dans le Régiment de Royal-Wallon, le 5 Octobre 1746. Il s'est trouvé au siège de Berg-op-Zoom, Maestricht, et à la bataille de Lafeld.

Reformé en 1749 avec tout le corps, il a continué son service dans les milites de Champagne. Il est entré en 1756 lieutenant en second avec rang de Lieutenant dans le Régiment de Berry. Il a fait toute la dernière guerre au Cauada, toujours aux grenadiers ou volonatiers. Il commandait la Vigilante sur le lac Champlain en 1759 qu'il a sauvée malgré les vaisseaux anglais; il a même eu 300 france de gratification. Il a été incorporé avec tout son Corps en 1763 dans celui d'Aquitaine. Il a fait la campagne de 1769 aux volontaires de l'armée de Corse. Il a obtenu la commission de Capitaine, le 10 Septembre de la même année. Il a été embarqué sur la Mignone pour le bombardement de Tunis en 1770. Il désirerait être employé en cette qualité dans telle partie du monde, qu'il plaira à Sa Majesté de l'envoyer. Il supplie le Ministre d'avoir égard à son peu de fortune.

Le Chevalier de Failly.

Monsieur le Baron de Kalb, Brigadier des armées du Roi, est prié de ne pas oublier le dit Chevalier de Failly. Il se fait une fête d'être employé sous ses ordres. Il est pour la vie dans ces sentimens-là. Il fait des voeux pour l'entière satisfaction de Monsieur le Baron de Kalb et lui est attaché et finit avec un très profond respect etc. etc.

## 5. Le Chevalier de Franval à Mr. le Baron de Kalb.

Dorbec, ce 6 Février 1777.

Monsieur, J'ai l'honneur de Vous écrire pour être informé nu juste, ai je puis compter passer en Amérique. L'on mande de Verssilles que la Cour ne veut plus permettre à sucun officier de quitter le Royaume; que le Docteur Frauklin a reçu des ordres de quitter la France, ainsi que Monsieur Deane. Ces nouvelles là ne dénotersient rien de bon pour les projets que j'ai eu l'honneur de Vous communiquer tant pour faire la guerre que pour m'établir en Amérique. Je Vous prie, Monsieur, d'avoir la bonté de m'instruire sur ces objets. J'espère, que Vous ne trouverez pas manvais, que je me sois adressé à Vous. La bonne volonté que vous avez bien voulu marquer à m'obliger m'a déterminé. Monsieur le Marcébal de Broglie ne va pas encore à Paris, j'en suis très faché — je me flattais qu'il Vous aurait rendu assez bon compte de moi pour mériter Votre estime et Vous engager plus particulièrement à Vous y inféresser. J'ai l'honneur d'être etc. etc.

#### IX.

# Ralb's Eintritt in Amerikanische Dienfte.

# 1. William Carmicael an Richard Benry Lee. \*

Paris, March 1777.
Sir - As your brother, Arthur Lee Esq., is not on the spot,

I take the liberty, in consequence of his request, to inform you of his health; he is now at Burgos, in Spain, where he remains in consequence of the request of the Spainsh ministry, to negotiate on behalf of the United States. From what he writes me, I hope he will at least get some money on our account. Your brother, the Alderman, as I am just informed by a gentleman from London,

\* Garmichaei war damals Schreifa der Amerikanischen Kommisser Deane, Jeantsin und Arthur Lee in Baris. Richard henry Lee, Auber des festern, war eines der einstügerässelben Kongresmitglieder und Borisper des Ausstauffel zur Krifung der Anfprüche der semben Offiziere. Er blieb mit Kalb bis an delfin ande herrundet.

is well. I take the liberty of introducing to your notice and protection the Marquis Lafayette, and Baron De Kalb. The former is of the first distinction, for birth, fortune, and family here: the other, of the highest reputation in the service, and strongly recommended by the Marshal De Broglie, and the Marshal De Mallabois. The formers family, are our strong support. His uncle is ambassador at the Court of London, and from his representations, we hope to bring on a warr, much sooner than it would otherwise happen. I hope he (the Marquis) will have every reason to think favourably of the Country. I have the honour to be with much respect etc. etc.

#### 2. Ralb an Ricard Benrn Bee.

Bristol, Sept. 16, 1777.

Sir - I am unable to tell you, with how much reluctance and even sorrow, I must acquaint you, that I cannot accept of the honour Congress intended to me, for the various reasons I explained to you, sir, to several members of Congress, but more particularly to Mr. Lovell, and which I repeat to Mr. Secretary Thomson, they are all of great weight with me. I beseech you, dear sir, to lay before Congress, that I have, and always shall retain the highest sense of thankfulness and veneration, for the whole of so respectable a body of men, and for each of the members in particular. My most sincere vows will ever be, for success to all their measures and undertakings, and for the general welfare and happiness of your states. I will never forget the private obligations I owe to several of your gentlemen, but especially to your kindness to me. I never will be happier than when I shall hear from you, or when I shall be able to convince you of the esteem and respect, with which I have the honour to be, Sir, etc. etc.

# 3. Ralb an Richard Senry Lee.

Camp at White Plains, August 17, 1778.

Sir — I received both letters you honoured me with, dated 55 of February, and 230 of March, last past but rather late, the first came to hand the 20th of May and the second in June. A long sickness, the march of the army when I was yet very unwell, and a good deal of business since my recovery, have

prevented me from answering before now. You are much in the right; Sir, to think that the change in political matters must place your independence beyond all doubt, and far beyond the power of England to disturb; I heartily rejoice with you and all true Americans, on the occasion. It is to be expected, also, the alliance with France and the real assistance the king intends to the states, must needs procure you a speedy and lasting peace. This day I wrote to president Laurens, in favour of Mons. le Vicomte de Mauroy and Mons. le Chev. de Fayolles, which will be laid before the supreme council of the states. I need not to trouble you with the contents of it. I will only observe to you, that I am ordered to do the same by Marshal Duke de Broglie, and the count, his brother, and as they expect my answer, on that account, I should be greatly obliged to you, if you would be pleased to let me have the reasons for, or against, as the matter will be debated in Congress, and to be very particular in that respect. Though I ardently wish Mons. de Mauroy's request be granted, yet I am afraid it will not, by reason of a letter he wrote, as I understood, to Congress, not very acceptable. If he is refused on that account, I should be glad to have it mentioned, because I think his noble protectors, are unacquainted with this piece of bad policy of his. I have the honour to be, with great respect and esteem, dear Sir, etc. etc.

# х.

# Lafanette an Frau Genmüller, geb. Ralb.

La Grange, près Rosoy, ce 11 Floréal, an IX (30 Avril 1800).

• Je vous remercie, Madame, de la confiance dont vous m'horez, et des détails que vous avez bien voulu me donner. C'est avec un vif intérêt que j'ai appris des nouvelles d'une famille à laquelle je me sens lié par mon ancienne amitié pour le général de Kalb. Je serai toujours heureux de rendre à sa mémoire ce que je lui dois.

Yous savez sans doute que Mr. votre père après avoir fait avec distinction la guerre de sept ans fut envoyé par Mr. de Choiseul dans les colonies Anglaises de l'Amérique septentrionale pour prendre connaissance de ce pays, qui avait été l'occasion de la rupture entre les cours de Versailles et de Londres. Il était naturel que la déclaration d'indépendance des États-Unis inspirât au général Kalb le désir d'y retourner. Son départ fut encouragé par le cointe de Broglie et approuvé secrètement par le gouvernement français. C'est dans ce temps qu'à l'insu du gouvernement et bientôt après malgré lui que je fis connaissance avec les envoyés du Congrès. Nous partîmes ensemble de Paris, nous arrivâmes ensemble à Charleston et à Philadelphie, d'où je joignis l'armée. Quelques circonstances retardèrent son entrée au service, Il fut peu de temps après placé avec le premier grade militaire, celui de Major Général. C'est en cette qualité qu'il commandait un corps d'armée dans la Caroline du Nord, lorsque le général Gates vint prendre le commandement en chef. Il fut battu à Camden par Lord Cornwallis. Le général Kalb se montra général habile et soldat intrépide. Sa division soutint la première l'effort des ennemis. L'affaire eut pu se retablir, s'il n'avait été mortellement blessé. Les deux armés rendirent hommage à ses talents et à son courage, qui même dans un général mérita d'être remarqué. Son mérite militaire, sa lovauté civique, ses qualités sociales, le firent honorer et regretter par les troupes, le peuple, le général Washington et le Congrès. Ses amis personels furent vivement affligés et personne plus que moi, Madame, qui lui était attaché par affection, la reconnaisance et une fraternité d'armes, commencée dès mes premiers pas dans cette carrière.

Si de nouveaux renseignemens, si des attestations d'Amérique, si mes propres témoignages peuvent vous être utiles, donnez-moi vos ordres. Je vous aurai une sensible obligation de m'indiquer comment je pourrai acquitter une dette sacrée de l'amitié que j'avais vouée à Mr. votre père.

Agréez, je vous prie, l'expression de mon respect et de mes voeux pour votre bonheur. Lafayette.

# XI.

# Franklin and Deane to the Committee of foreign affairs.

Paris, 25. May 1777.

— "The Marquis de Lafayette, a young nobleman of great family connectious here and great wealth, is gone to America in 8 app, 8ati/6 ktem.

a slip of his own, accompanied by some officers of distinction, in order to serve in our arnies. He is exceedingly beloved and every body's good wishes attend him, we cannot but hope he may meet with such a reception as will make the country and his expedition agreable to him. Those who censure it as imprudent in him do nevertheless app'and his spirit, and we are satisfied, that the civilities and respect that may be shown to him will be serviceable the our affairs here, as pleasing not only to his powerful relations and to the Court but to the whole French nation. He has left a beautiful young wife and for her sake particularly we hope that his bravery and ardent desire to distinguish himself, will be a little restrained by the Generals prudence, so as to not permit his being hazarded much, but on some important occasion.

#### XII.

# Ralb und der Rongreß.

Monday, 8th September 1777.

Congress took into consideration the report of the committee on foreign applications, wherein they set forth:

That besides a number of officers who are come from Europe and the West Indies of their own accord to sollicit for rank and employment in the American army, there are others who have proceeded upon the eucouragement of conventions made and signed at Paris by Silas Deane Esq., as agent for the United States, of North America; that Mr. Deane had no authority to make such conventions, and that Congress therefore are not bound to ratily or to fulfil them:

Your committee for this report, that the Baron de Kalb and the Viscount de Mauroy, with a number of officers who came with thim from France, have offered their services, provided their engagements with Mr. Deane, in respect to rank, are fulfilled; but that the American army having been arranged before the arrival of these gentleman in America, their expectations cannot be complied with without deranging it and thereby injuring at so critical a juncture the American cause: that the zeal however of these gentlemen and their consequent expenses merit the attention of Congress; wherefore your Committee report the following resolve:

Resolved: that the thanks of Congress be given to the Baron de Kalb and the Viscount de Mauroy, with the officers who accompany them, for their zeal for passing over to America to offer their services to these United States, and that their expenses to this Continent and on their return to France be paid.

Resolved: that Congress agree to the said report and resolve.
Ordered: that the Baron de Kalb and the Viscount de Manroy be furnished with a copy of the foregoing report and resolution, attested by the Secretary.

Sunday, 14th September 1777.

The committee on the treasury brought in a report, whereupon:

Resolved: that the president draw Bills of Exchange on the Commissioners of Congress at Paris in favor of the several officers and for the several sums herein after mentioned, the said bills to be made payable at thirty days after sight and to express value received by and chargeable to Congress, viz: A set in favor of Baron de Kalb for 6000 livres tournois. ——

Resolved: that there be paid to the following gentlemen the several sums hereafter specified to defray, with the sums above directed to be drawn in bills of exchange on the commissioners at Paris in their favor, the expenses of their coming from France and returning thither, viz — to Baron de Kalb 500 dollars.

Monday, 15th September 1777.

Resolved, that an other major general be appointed in the army of the United States, the ballots being taken, Baron de Kalb was elected.

4th October 1777.

 $_{\eta} Congress$  resumed the consideration of the report from the board of war, whereupon:

Resolved: that the Baron de Kalb be at liberty to give up his commission of major general, if the contingency mentioned in his letter of the 28th of last month should happen.

That the baron de Kalb's commission be dated the same day

with that of the Marquis de Lafayette, agreable to the Barons request.

That a compliance with the 4th and 5th articles of Baron de Kalb's letter would be improper at this time, as Congress have not made any provision for their own officers, with whom foreign officers of equal merit and service will always be considered on a footing.\*

(Der erlte Wolgs biefes Befchussis bezieht sich auf ben Berbedalt, bah is Gebrüder Brogsse und das Jenayssische Musisterium seinen Einstritt in die Amerikanische Armen genehmigen müßten und dah ihm (Rald) im entgegengesiehten Jalle freisteben unflie, wieder ausgeptreten. Er särdetet, wie im Terte ernöhnt ist, offender, bei Middet der beidigen, mit ihm gedommenen Jeanyssischen Offiziere einen Umschwung in den Ansichten der Winster berverussen. Diese Ralbs an dem Präfiserten der Stongreifen, wie aus solgendem Briefe Ralbs an dem Präfiserten der Stongreifen, Spenre Querens, hervergehr!

# Camp at Whiteplains, 17th August 1778.

"Sir, when Congress were pleased to honor me with the commission of Major General in the army of the United States, your Excellency may remember my apprehensions of being blamed at home for staying almost alone when many others of the French officers that came in my company, were refused service and went back. I accepted the honour confered upon me on condition that if I was disapproved by the kings ministers or by my friends, I should be at liberty to resign whenever I pleased."

"By a letter just now received from Messieurs the Marshal Duke de Broglie and Count de Broglie his brother, I find my conduct approved by both as well as by the ministry as having acted up to the purpore of my furlough."

#### XIII.

## 1. Ralb's Gib lautet:

I, John Baron de Kalb, Major Geueral, do acknowledge the United States of America to be Free, Independent and Sovercign Staates, and declare, that the people thereof owe no allegiance or obedience to George the Third, King of Great Britain; and I renounce, refuse and abjure any allegiance or obedience to him, and I do awear that I will to the almost of my power, support, maintain and defend the said United States against the said King George the Third, his heirs and successors and his or their abettors, assistants and adherents, and will serve the said United States in the office of Major General, which I now hold, with fidelity, according to the best of my skill and understanding.

John Baron de Kalb.

Sworn before me, Camp et Valley Forge the 12th day of May 1778. G. Washington.

# 2. Beeibigung ber Solbaten.

Head Quarter Valley Forge May 7th 1778.

In order to accomplish this very interresting and essential work as early as possible the following Officers are to administer the oaths and grant certificates to the Officers of the Divisions, Brigades and Corps, set against their names, including the Staff: Major General Lord Stirling to the Officers of the late Conway's Brigades; Major Gen. Marquis De La Fayette, to those of Woodford's and Scott's Brigades, Major General De Kalb, to those of Glovers and Larned's Brigades; etc. etc.

# XIV.

# Sifferfdrift Ralb's.

(Aus einem Briefe an feine Frau aus Mibblebroot, 10. April 1779.)

Dans une de mes lettres à Mr. le comte de Broglie 167 359 607 787 726 657 502 519 1363 250 1277 je parle de la san té de Mr. Gérard, disant que 379 1204 204 803 989 607 502 220 342 377 131 à manquer est possible q'uil ou comme il 713 305 836 728 1282 454 103 531 515 835 630 demande son rappel je se rais fort ai sé lui 1080 825 302 379 298 901 156 939 607 385

succéder dans son ministère ici. Vois 1222 1470 407 1565 368. 622 M Dubois M 492 367 ie suis sûr que Mr. Gérard a écrit qu'il se ra d ne 158 43 966 421 502 220 763 186 953 298 1053 455 537 re qu'il lui en coûte dé jà plus de trente mille livres 917 403 941 587 1465 195 776 625 573 86 530 1117 du si en. Il con vient de dire que suivant ce que 263 238 819 169 116 348 250 227 976 984 170 131 t' écris de la cherté de toutes choses cela ne peut 379 702 186 750 185 607 399 270 367 885 739 être autrement. Afinque la place ne soit pas courne et 311 752 458 731 1085 413 497 318 1090 917 l'a faire solliciter pour moi sous prétexte que je suis tout 636 550 390 742 1210 322 1430 421 158 582 1161 à partie et que pu is qu'il m' en coûte beaucoup 836 1212 289 131 823 236 630 716 365 1465 761 pour servir les états là j'ai me rais bien mieux employer 616 397 357 251 1043 269 536 57 136 848 392 cette depense au service direct du Roi. Dis toujours que 317 308 115 397 1327 575 77 342 496 131 je me ru i ne pour mon avan ce ment. Emploie 158 958 1053 455 413 616 652 637 170 907 392 y Mr. Dubois M et le Bourgeois de extérieur. Tu ferais 1514 502 485 519 1363 195 1248 1112 très bien de parler à Versailles à Mr. Mo r eau prémier 695 136 573 622 140 81 502 562 585 271 412 Secrétaire de Vergennes sous prétexte que je t'en prie de 607 809 322 1430 421 379 555 762 607 88 me ra pel lez à son souvenir et delà tu pour rais 536 341 733 557 267 407 715 723 244 1112 742 965 prendre occasion de lui parler de cette affaire et le pri 842 518 195 385 1204 250 401 120 289 769 762 de te faire avertir ou d'en avertir Mr. le comte 405 250 989 821 659 454 162 659 502 615 1363 de Broglie des qu'il se rait question de re em placer 315 403 298 1078 481 573 609 233 1085 373 1277 Mr. Gérard afin que cela soit sollicité Mr. Moreau 220 458 367 497 390 616 1210 502 562 même pour rait me proposer au ministre. Je fe rais en 604 616 68 931 960 271 1276 890 362 57 365

 rorte
 que
 deux
 ou
 trois
 ans
 en
 cette
 place
 nons
 donne

 858
 131
 488
 936
 593
 370
 587
 560
 1083
 414
 566

 raient
 de
 l'
 ai
 sance.
 1054
 573
 558
 136
 803

## XV.

## Kalb au Prince de Montbarey (par Mr. Gérard).

Du Camp de Buttermilk Falls, le 31 Août 1779. Monseigneur.

Lorsqu'avec votre agrément, je convins avec les commissionaires américains d'aller servir les États-Unis en qualité d'officier général, i'obtins un congé du roi et votre promesse pour des grâces de sa Maiesté proportionnées aux risques d'une entreprise de cette nature. J'avais lieu de me flatter qu'on ne me laisserait pas partir sans être brigadier des armées du roi, mais monsieur le comte de Saint Germain ne voulant pas faire de promotion expresse pour moi, le brevet de brigadier pour les îles me fut expédié par monsieur de Sartine le 6 Novembre 1776. J'espérais que je serais compris dans la première promotion que le ministre de la guerre ferait (cependant jusqu'à présent, je n'ai rien appris à ce sujet) et que cela me menérait à devenir dans peu maréchal de camp, surtout depuis le traité d'alliance du roi avec ces États, que les officiers français les servant, doivent être avoués de leur cour et traités en conséquence. Ce n'est que dans cette espérance que je me suis determiné au parti d'abondonner ma famille et le soin de mes affaires pour un temps considérable, pour m'exposer aux accidents de la mer, de la guerre, des fatigues, d'un climat défavorable et d'une depense excessive, mais indispensable, occasionnée par la cherté exorbitante de toutes choses, et le nombre d'officiers français qui abondent à ma table; parce que je suis le seul général major de la nation, ils me considèrent comme leur chef.

J'ai l'honneur de servir sa majesté comme officier depuis la fin de 1743 de la création du régiment de Loewendal. Capitaine et aide-major de 1747. Major de 1756. Le dit régiment ayant été incorporé en Mars 1760 contre toute équité et les termes exprès, accordés à feu monsieur le maréchal de Loewendal, lors de

la levée de ce corps (qu'il ue \( \) \text{lerait j\text{j\text{imais}} \) ir \( \) réformé ni traité différemment des régiments d'Alsace, Saxe, la Mark, Royal Suédois et Royal Bavière). En conservant de moins anciens à son préjudice, je perdis par cette incorporation dix-huit mille livres du plus-clair de mon patrimoine, que j'avais donnés, avec l'attache de Monsieur le counte d'Argenson, ministre de la guerre, d'alors pour la majorité du dit régiment, indépendamment de mon traitement de 4030 livres comme major d'un ancieu régiment qui fut réduit à 1800 livres comme capitaine d'Anhalt qui reçut le premier bataillon de Loewendal.

Tant de désagrénents ne me firent rien diminuer de mon zèle pour le service du roi, j'acceptai en mai 1760 des lettres de service d'aide-maréchal géuéral des logis de l'armée sous les ordres de Monsieur le maréchal de Broglie et j'en coutinuai les fonctions jusqu'à la fin de la guerre en 1763. Je fus fait lieutenant colouel en mai 1761. Tous mes cadets d'état-major sont brigadiers on marécheux de camp. J'ai constamment resté à l'armée pendant toute la durée des guerres de Flaudre et d'Allemago.

A la paix Mons. le duc de Choiseul me donna des appointements de réforme jusqu'à ce qu'il put me replacer à la tête d'un régiment allemand, ce qui à la verité n'eut jamais licu, soit par oubli de sa part, soit par manque d'importunité de la mienne. En Avril 1767 il me sit appeler, m'expédia un ordre pour être employé à la reconnaissance des côtes maritimes de Calnis et de Flandre, mais changea aussitôt cette destination en une commission particulière de confiance pour la Hollande et suivant les circonstances pour le Nord de l'Amérique sous de grandes promesses de faveur et d'avancement, qu'il n'a néanmoins point remplies à mon retour (quoiqu'il fut très-content du compte que je lui rendis à la fin de 1768) probablement par la multiplicité d'affaires plus importantes; et qu'en suite, quand je l'en fis ressouvenir et qu'il me renouvela ses promesses, son déplacement subit ne lui en laissa pas le temps. Messieurs Gayots, Toullon, Charlot et si je ne me trompe, Monsieur de Saint Paul, m'ont blamé de n'avoir pas demandé à être fait brigadier avant mon départ en 1767, que ie l'eusse été sans difficulté.

Je ne répéterai pas tous les dangers auxquels ce voyage m'a exposé. Le compte de na mission consigué au dépot de la guerre fait mentiou d'une parti des divers accidents, comme mon naufrage près Staten-Island, le 28 jauvier 1768, d'avoir échappé seul de nenf, aux effets du froid excessif enduré pendant 13 heures sans abris, en sortant des flots, les autres luit étant morts pendant la nuit même, on peu après. Je dirai seulement et puis le dire avec raison que ce que j'ai souffert pendant ce voyage, passerait la croyance si cela n'était pas de notoriété publique, et si fort audessus de la classe ordinaire des services, que j'eusse dû avoir les plus grandes recompenses.

C'est sans doute à vous, Monseigneur, que cet acte de justice est réservé à faire et j'ose m'en flatter. Il y a plus de deux ans que je sers les États-Unis en qualité de général major, le grade le plus élevé dans leurs armées après le commandant en chef de toutes leurs forces, et comme depuis leur indépendance reconnue par le roi, je ne me erois plus libre de quitter sans vos ordres ou permission, je continuerai à les servir, tant que la guerre durera ou que ma santé me le permettra, à moins d'ordres contraires, et aux conditions, toute fois que cela me conduise à mon but. Mon absence de chez moi, les risques de la guerre, les dangers à courir de la part des ennemis internes du pays, les fatigues, le mal-être, le climat, la dépense, enflu tous les sacrifices que je fais, doivent me mériter vos bontés, j'y compte et je vous supplie de me les accorder, en vous chargeant, Monseigneur, de mon uvancement auquel toutes les autres grâces, dont je pourrais être susceptible, doivent le céder. Il y en a cependant une autre, qui me conviendrait et une qui me serait nécessaire, c'est le grand cordon de l'ordre du mérite militaire, et des secours en argent. Si j'étais riche, je ne parlerais pas des grâces pecuniaires, mais ma fortune étant bornée, il n'est pas juste non plus de sacrifier le bien, qui sera un jour nécessaire à mes fils pour les soutenir au service de leur maître, ni de m'ôter la faculté de pouvoir marier ma fille. Madame de Kalb me gronde fortement à cette occasion, je lui récommande d'avoir l'honneur de se plaindre à vous, Monseigneur, et de vous engager à y trouver un remède.

J'ai souvent été tenté de vous reudre compte des opérations de nos armées américaines et anglaises, mais n'ayant pas de chiffres, je n'ai pas osé le risquer. Les lettres prises par les ennemies étant communément rendues publiques, de plus fortes raisons encore, m'out empéché de vous envoyer des plans, que je me reserve de vous remettre vous même à mon retour.

Je suis avec respect

Monseigneur

Votre etc.

P. S. Le 10 Novembre même camp.

Je profite du départ de Monsieur Gerard, que je regarde comme une voie sure pour faire passer celle-ci, j'y eusse joint quelques plans si nos équipages n'étaient pas à une trop grande distance du camp.

## XVI.

# General Washington an den prafidenten des Kongreffes.

Head Quarters April 31 1780.

Sir. I have frequently had the honor to address Congress on the subject of those corps, which are unconnected with the lines of particular States. Satisfied of the numerous perplexities under which they labor, it is with pain and reluctance I trouble them with repeated representations of the same nature; but in the present case it is so indispensable that something should be done, that I cannot forbear the repetition, however disagreeable. The situation of the officers of these corps is absolutely insupportable. Unless something effectual can be done to make it more comfortable, it is impossible they can remain in the service. The resolations of Congress for making them part of the State quotas has partial operation, and the benefit resulting to a few has only served to establish a contrast that embitters the sufferings of the rest. Nothing can be conceived more chagrining than for an officer to see himself destitute of every necessary while another, not only in the service of the same government, engaged in defending the some cause, but even in the same regiment, and sometimes standing by his side in the same company, is decently if not amply provided. Enthusiasm alone can support him in a moment's perseverance, but even this principle must give way to a necessity so continued and hopeless. Daily applications are made to me to know whether there is a prospect of relief, always accompanied whit a declaration, that it is impossible any longer to endure the extrenities to which they are driven.

I entreat the attention of Congress to this matter. If there is no way to make provision for the officers, it would be better to dissolve the corps, incorporate the men with the regiments belonging to the State lines, and let the officers retire with pay and subsistence, and such other emoluments as may be enjoyed by others after the war. In their present state, they are actually suffering every inconvenience, in fruitless expectations of a remedy that will perhaps never come; those who have less resource, less zeal, or less fortifude, are resigning from day to day. A reluxation from care in the interior of the regiments must be a necessary consequence; and many valuable men will be gradually lost to the service, who might be saved. It is much better, therefore, that the expedient suggested should be adopted, than that things should remain as now circumstanced. But if it were possible to obviate this necessity, it were much to be wished, as it would preserve many of our best officers to the army, who would with infinite reluctance quit the field, while the defence of their country called for their services.

Before I conclude, I think it my duty to touch upon the general situation of the army at this juncture. It is absolutely necessary that Congress should be apprized of it, for it is difficult to foresee what may be the result; and as very serious consequences are to be apprehended. I should not be justified in preserving silence. There never has been a stage of the war, in which the dissatisfaction has been so general or alarming. It has lately, in particular instances, worn features of a very dangerous complexion. A variety of causes has contributed to this; the diversity in the terms of enlistments, the inequality of the rewards given for entering into the service, but still more the disparity in the provisions made by the several States for their respective troops. The system of State supplies, however dictated in the commencement by necessity, has proved in its operation pernicions beyond description. An army must be raised, paid, subsisted, and regulated upon an equal and uniform principle, or the confusion and discontents are endless. Little less than the dissolution of the army would have been long since the consequence of a different plan. had it not been for a spirit of patriotic virtue, both in officers and men, of which there are few examples seconded by the unremitting pains that have been taken to compose and reconcile them to their situation. But these will not be able to hold out much longer against the influence of causes constantly operating, and every day with some new aggravation.

Some States, from their internal abilities and local advantages,

furnish their troops pretty amply, not only with clothing, but with many little comforts and conveniences; others supply them with some necessaries but on a more contracted scale; while others have it in their power to do little or nothing at all. The officers and men in the routine of duty mix daily and compare circumstances. Those, who fare worse than others, of course are dissatisfied, and have their resentment excited, not only against their own State, but against the Confederacy. They become disgusted with a service that makes such injurious distinctions. The officers resign, and we have now scarcely a sufficient number left to take care even of the fragments of corps which remain. The men have not this resource. They murmir, brood over their discontent, and have lately shown a disposition to enter into seditious combinations. A new scene is now opening, which I fear will be productive of more troublesome effects, than any thing that has hitherto taken place. Some of the States have adopted the measure of making good the depreciation of the money to their troops, as well for the past as for the future. If this does not become general, it is so striking a point, that the consequences must be unspeakably mischievous. I enter not into the propriety of this measure in the view of finance, but confine myself to its operation on the army. Neither do I mean to insinuate, that the liberality of particular States has been carried to a blamable length. The evil I mean to point out is the inequality of the different provisions, and this is inherent in the present system. It were devoutly to be wished, that a plan could be devised by which everything relating to the army could be conducted on a general principle, under the direction of Congress. This alone can give harmony and consistence to our military establishment, and I am persuaded it will be infinitely conducive to public economy. I hope I shall not be thought to have exceeded my duty in the unreserved manner in which I have exhibited our situation. Congress, I flatter myself, will have the goodness to believe, that I have no other motives than a zeal for the public service, a desire to give them every necessary information, and an apprehension for the consequences of the evils now experienced

I have the houor to be etc.

## XVII.

# Oberft Hicolaus Rogers von Baltimore an General Benry Lec.\*

Newyork 24th January 1810.

"My Dear Sir: — Respecting my good and old friend the haron de Kalb, about whom we have formerly had some conversation, I wish I could give you such information as would contribute to make your intended publication as interesting as the world will naturally expect from your pen; but the long lapse of time and other circumstances, may probably, contrary to your expectations, render it rather scanly; however, such as it is, I am happy to place it at your service.

n.In frequent conversations with him on the affairs of our country — then almost the only topic of conversation — he has repeatedly told me of his having been in this country beetween the years 1763 and 1765, in a concealed character, — as a German travelling for his pleasure. — This he did, from one end of the continent to the other; and, as I know him to have been an acute observer, he must have picked up a grat deal of information for the French Court, by which, I have no doubt, he was expressly employed for that particular purpose?

"Speaking the English language well, and possessing the most conciliating and condescending manners, he had it in his power to insinuste himself everywhere, from the drawing-room down to the grog shop, and he assured that he culled from every group something appertaining to his mission, and marked well, in every countenance even, and conversation, the particular partialities and antipathies towards the two gread leading nations of Europe, Great Birtain and France. He often declared to me that such was the universal prepossession in favor of the former, and the almost instinctive hostility to the latter, that he sincerely believed and often said that nothing could have induced the Americans to have

• Negers war Kalb's Abjutant in Balley Forge und an den Linien zwischen Efficierthewn um Ambop genefen. Als Denny Lee feine Memoiren über den Kerolutionstrige im Säden schrieb, vandte er sich dan Negers um Ausbundt über Ralb. Der obige obgetrucht Litief enthält sie. 3ch sand hin ihr Kleine Volgdüre von 3. Speat Smith. Die Jertifumer, weiche der aus dem Gedäckt niß schriebens Negers hie und de macht, werden im Tette schli twiderligt; andere Thatfachen sind überticker; allein nichts besto voniger ist das Schrieben ein absert interfantes.

revolted against the mother country but the highly injudicious and short-sighted conduct of the British ministry, whom he frequently ridiculed for their egregious folly in so wantonly casting off such an inestimable and powerful auxiliary.

"He has often told me that, in all his travels from North to South, he could find nobody of any consequence, either native or British, who did not think that Old England was the ne plus ultra and perfection of all human power.

In the latter part of his residence amongest us, in his assumed character, he became, by some accident, suspected, was taken up, and was, I believe, put into prison for a few days. However, he soon made his way good and was released, for on examining his papers and baggage, nothing could be found to implicate him, because he never then kept, as he told me, anything like a memoscript trusting all to his memory, which I knew to be great. It was hardly possible to find a man more completely suited to such a mission. His wonderful sobriety and temperance at table being almost to excess and without example.

In Europe, I believe, he was engaged chiefly in the Quarter Marcer Department, where, from his great apilitude for detail and minutiae he must have been valuable. Had we here employed him in that line he might been of great service, for we frequently felt many inconveniences and suffered much from our ill-indged arrangement and want of foreight.

"Besides his extreme temperance, sobriety and prudence, with his grest simplicity of manners which highly fitted him for his undertaking, he had also many of the other qualifications for a soldier, such as patience, long suffering, strength of constitution, endurance of hunger and thirst, and a cheerful submission to every inconvenience in lodging, for I have known him, repeatedly, to arrange his portmenteau as a pillow, and wrapping his great horseman's clock around him stretch himself before the fire and tuke as comfortable a nap as if upon a bed of eiderdown. He would rise before day, light his candles and work till nine, then tuke a slice of dry bread with a glass of water, and go to work again until about twelve or one, when he would ride to Head Quarters, pick up the news of the day, and return to dinner, This meal consisted of a little soup and a shin of beef, or of a dry tasteless round, with his favorite beverage, water. After this he would go to work again, and so continue until dark, when without using his candle be would get to bed, that he might rise at the certifiest hour in the morning. This was his mode of life generally, whilst we were at the Valley Forge, where we all suffered not a little.

"In size, he was a perfect Ariovistus, being upwards of six feet, and fully equal to the fatigues of a soldier. He would often walk twenty or thirty miles a day without sigh, or complaint, and indeed, often preferred that exercise, to riding. His complexion and skin were remarkable, being as fair and fresh, as those of a youth.

"The observations and information of so judicious a person as Baron de Kalh, would help much to open our eyes to the conduct of the French Court, during our contest, particularly, during the early part of it, for, it was incomprehensible to us and to the world in general, why the French should be so long tinidly hesitating, whether they should take an unequivocal part in our favor, when, apparently, there never was so good an opportunity offered to a rival nation, to injure au opponent, so eternally and deadly lostike."

## X VIII.

# General genry Lee über Ralb.

(Mus Memoirs of the war in the southern department of the United States. Washington 1827. Appendix D. p. 424 ff.)\*

Major General Baron de Kalb was a German by birth and from the best information obtainable, must have served during the war of 1736 in some inferior stations of the quater master general's department, in the imperial army, operating with that of his most christian majesty, it being well ascertained by his acquaintances in our army, that he was intimately versed in the details of that department. Towards the close of that war he must have been despatched by the French court to North America as he himself often mentioned his having traversed the then British provinces in

\* Der Deutsche Leser wird die Bahrheit von der Dichtung in obiger, übrigens intereffanten Stige wohl gu unterscheiden wissen, so daß ihre Biderlegung an den betreffenden Stellen überflüssig erscheint.

a concented character; the object of which tour cannot be doubted as the baron never failed, when speaking of the existing war, to express his astonishment, how many a government could have so blundered us the efficie the ardent, and deep affection which to his own knowledge existed on the part of the colonies to Great Britain previous to the late rupture a preference, equalled only by their antiputly to the French nation, which was so powerful as to induce the haron to consider it, as he called it, \_instinctive.\*

Just before the peace our incognitus becoming suspected, was arrested; and for a few days he was imprisoned. On examination of his baggage and papers nothing could be found confirming the suspicion, which had induced his arrest, and he was discharged. Such discovery was not practicable; as during his tour, the haron himself declared, that he relied entirely upon his memory, which was singularly strong; never venturing to commit to paper the information of others or his own observations. On the restoration of peace the baron returned to Europe and come once more to America in 1777 or 1778 recommended to congress as an experienced soldier, worthy of confidence. A brigadier in the scryice of France, he was honoured by congress with the rank of major general and repaired to the main army, in which he served at the head of the Maryland division very much respected. Possessing a stout frame, with excellent health, no officer was more able to encounter the toils of war. Moderate in mental powers, as in literary acquirements, he excelled chiefly in practical knowledge of men and things, gained during a long life by close and accurate investigations of the cause and effect of passing events. We all know, that the court of France has been uniformly distinguished by its superior address and management into diving into the secrets of every nation, whether friend or foe, with whom it has relation. The business of espionage has been brought in France to a science and a regular trained corps, judiciously organized is ever in the service of the court. Of this body there is strong reason to believe that the baron was a member and probably one of the chief confidents of that government in the United States. No man was better qualified for the undertaking. He was sober, drinking water only, absternious to excess, living on bread sometimes on beef soup, at other times with cold beef; industrious, it being his constant habit to rise at five in the morning, light his candles, devote himself to writing, which was never intermitted during the day, but when interrupted by short meals, or by attention to his official duty, and profoundly secret. He wrote in hieroglyphes, not upon sheets of paper as is customary in campa, but in large folio books; which were carefully, preserved, waiting to be transmitted to his unknown correspondent, whenever a safe opportunity might ofler. He betrayed an unceasing jealousy lest his journals and his mystic dictionary might be perused, and seemed to be very much in dread of losing his baggage; which in itself was too trifling to be regarded, and would only have attracted such unvarying care from the valuable paper deposit. He never failed to direct his quarter master to place him as near the centre of the army as was allowable, having an utter aversion to be in the vicinity of either flank; lest an adventuring partisan should carry off his baggage. What became of his journals is not known, but very probably he did not venture to take them into South Carolina: what is most probable, he placed such as remained in the hands of the French minister for transmission to Paris, when he was ordered to the South. If he continued to write, when marching to South Carolina, his progress must have been slow, as he was necessarily much engaged in the duties of his command which became multiplied by the extreme difficulty with which subsistence was procurable. Whether his baggage was captured is not known to me; but it cannot be doubted, that his papers did not fall in the hands of the enemy; as in such event we should probably have heard not only of the fact but also of their contents. No man surpassed this gentleman in simplicity and condescension; which gave to his deportment a cast of amiability extremly ingratiating, exciting confidence and esteem. Although nearer seventy, than sixty years of age, such had been the temperance of his life that he not only enjoyed to the last day the finest health, but his countenance still retained the bloom of youth, which circumstance very probably led to the error committed by those, who drew up the inscription on the monument, erected by Order of Cougress. This distinguished mark of respect was well deserved.

# Ralb's gerkunft und Iladykommen.

geboren am 17. Januar 1727, auer auf dem Alterlichen Gute 3 früßer verebelichte und verwittivete verheirathet am 24. April 1715. Johnn Ralb, geboren am 29. Junf 17 ebelich erzeugter altefter Cobn, Baneremanns Antbohner u

arramtilden Robutations, und reip. (L. S.)

Sobn bes verflorbenen Jean Leomard be Tochter von Pierre Ralb, Geigneur be guttenborf.
versefrathet am 10, April 176s auf ber Hoglandichen Gefandich ran Reomard be Shevaller,

bean gue Geumiller und geftorben am 24. Ignuar 1829.

Etife Signarb,

8. Februar 1806

aus welcher Che noch funf Gobne am geben find. berbeirathet am 36. Juni 1828.

MORCHEN





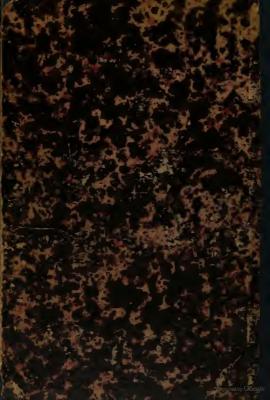